

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



JX 2099 L94

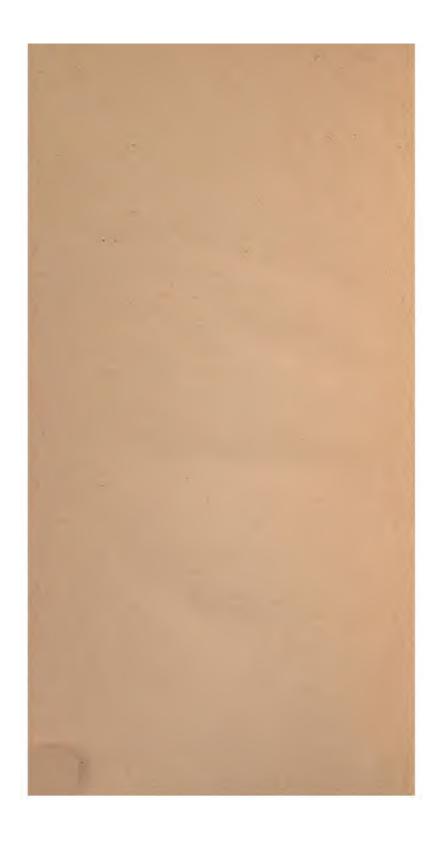

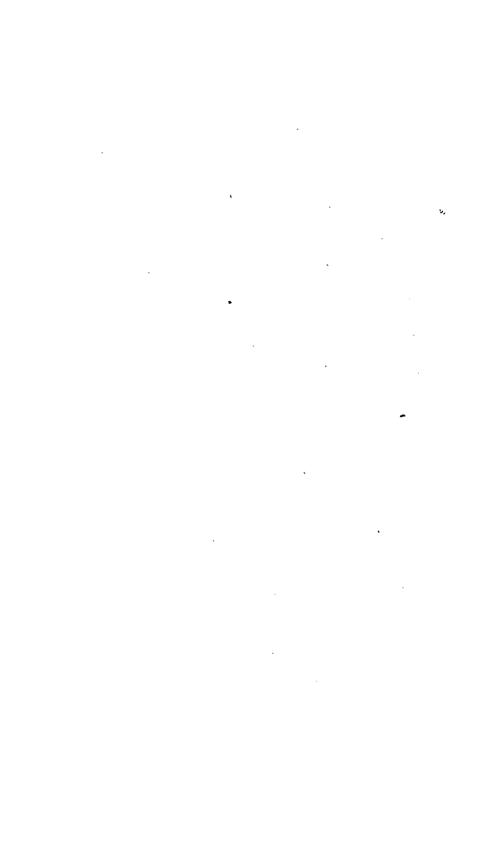

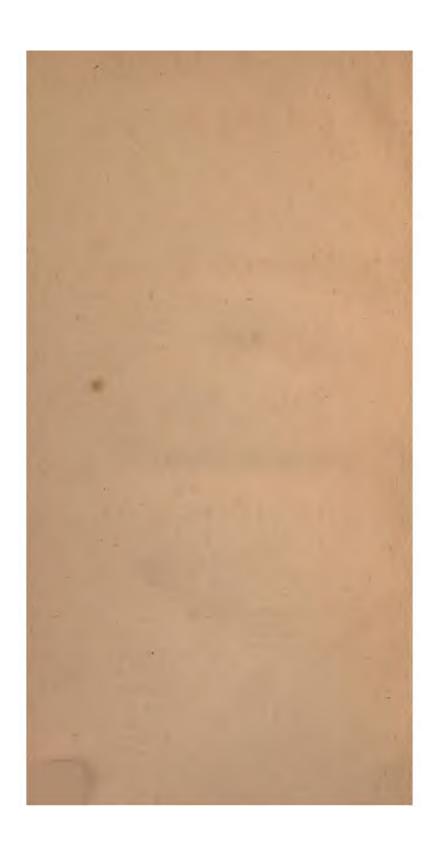

# Hugo Grotius

nad)

### seinen Schicksalen und Schriften

dargestellt

p o n

Seinrich Luben.

Berlin, bei Johann Friederich Unger, 1806.

- Des Röniglichen wirklichen geheimen Staats : und Justig: Ministers, Chefs des geistlichen, Univer: staten: und Ober Schul-Departements

**Serrn** 

## Freiherrn von Massow

Excellenz

ehrfurchtsvoll gewidmet

DOM

Berfasser.

2 N N 8 8

### Borre be.

Benn das Höchste und Erfreulichste der Menschheit da, wo es eintritt, ganz eintritt, in der
Schönheit und Würde, die ihm eigenthümlich
ist: so lassen Lebensbeschreibungen großer Männer die Frage nicht unbeantwortet, welche
größere Geschichten, der Staaten, Völker oder
der Welt anflösen. Denn das Höchste und
Erfrenlichste, was die Historie liesern kann,
scheint mir der Beweis, daß der Geist die Materie beherrsche, daß im Kampse mit der Unvernunft die Vernunft immer den Sieg erringe, daß das Gute nie dem Schlechten anders,



JX 2099 L94



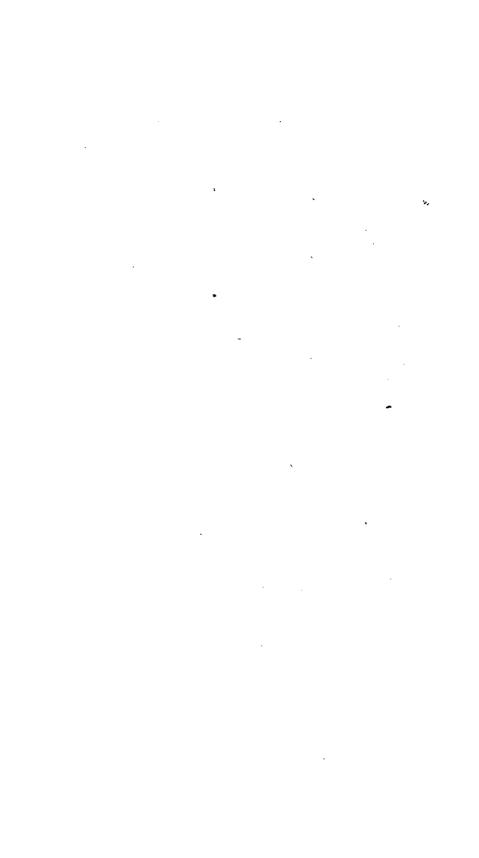



JX 209 L94

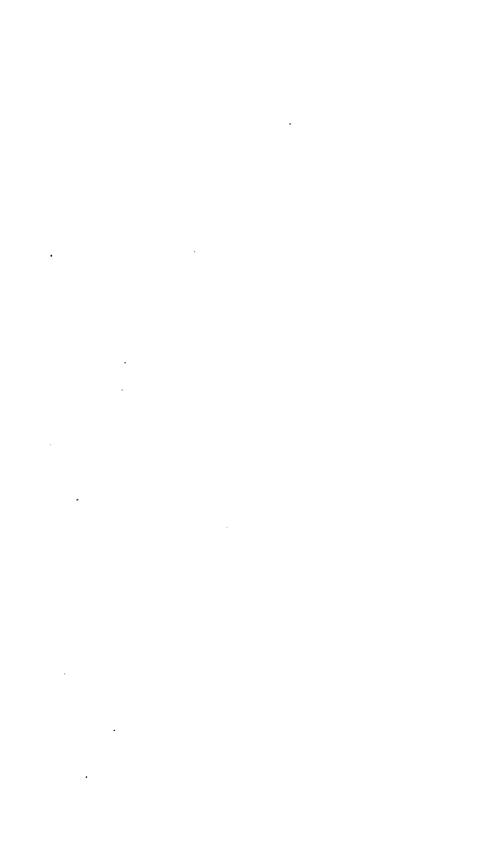

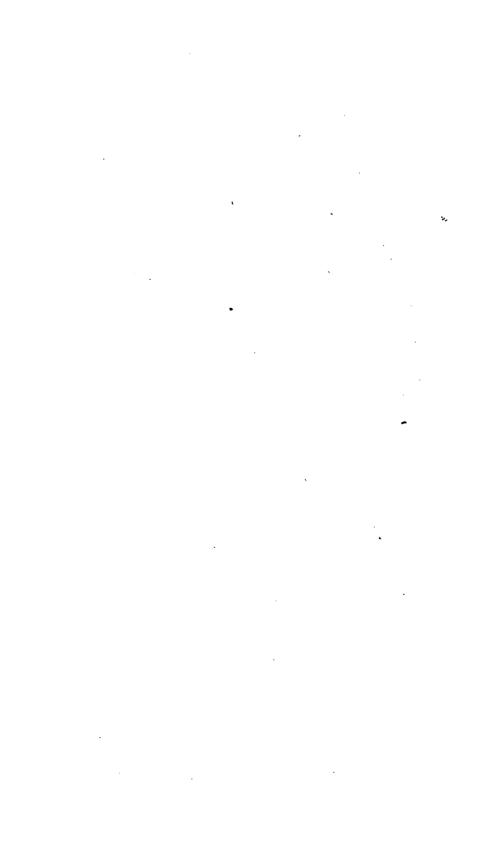

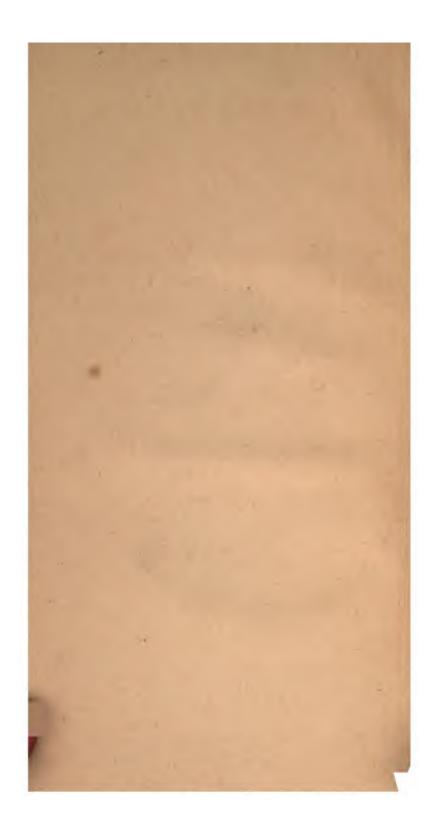

# Sugo Grotius

наф

### seinen Schicksalen und Schriften

dargestellt

p o n

Seinrich, Luben.

Berlin, bei Johann Friederich Unger, 1806. als scheinbar, unterliege. Diesen Beweis liefert auch die Biographie; aber der Kriege rasches Leben, oder ber Staaten Organisation
und Verwaltung erlangen allgemeinere Aufmerksamkeit.

Was in ben Geschichten vergangener Zeis ten ber einzelnen Menschen Berg erwärmt, belebt, befruchtet; was in ihnen den göttlichen Bedanken erweckt, rein, gut, fraftig zu leben; was fie zu großen, herrlichen Thaten reigt für Materland, Gemeinwohl, Chre und Tugend; was ihnen vernünftigen Muth giebt und Ergebung im Unglud, und, was noch größer ift, Demuth vor Gott, wenn bas Glud fie begunftigt: ift es nicht der Unblick einzelner bober Geffalten, die ihr Leben freudig darbrachten für die Freiheit, das Baterland, die Menfchheit? nicht die Betrachtung der unermudeten Rraft, mit welcher einzelne Menschen lebten für das Wahre und Schone? die Bewunderung, die fie ergreift bei dem Unschanen ber Weffigkeit, Treue und Liebe früherer Erdens fohne? die Darftellung fühner und großer Charaftere, die, in sich vollendet, in keiner Gefahr sich selbst verließen; oder solcher Gemüther, die sich in sich zurückzogen, und in ihrer eigenen Schönheit Gottes Schönheit erkannten? Es sind Biographien in den Geschichten, die uns dieses darstellen. Was sie dort kurz und uns vollständig, wie sie, von andern Gestalten verdrängt, seyn mussen, vermögen: sollten sie das weniger können, wenn sie vollendeter und ausgeführter sich darstellten?

Es ist nicht leicht zu bestimmen, was eine Biographie zu liefern hat, und was von ihr zu erwarten ist. »Darstellung einer Indivisdualität, « sagt man gewöhnlich schnell und zusversichtlich. Jeder Mensch ist ein Individualität darssellen, so müßte es einerlet sepn, welches Mensschen Leben beschrieben würde. »Driginelle Instividualität, die in der Darstellung ein geschlose seinen Ganze bildet, « fügt mun als nähere Bessimmung hinzu. Zede Individualität ist orizginell; und es scheint nur Misverstand von einer originellen Individualität zu reden. Denn

was ift Individualität? In ber Regel fcheint man nichts barunter zu verfteben, als ein Gemifch gemiffer Eigenschaften, wie fie bei ben Menfchen in diefer ober jener Berbindung gefunden werben: 'des Scharffinns, bes Wiges, ber Gitelfeit u. f. w. Alber biefe Gigenschaften find alle allgemein; man fann fie trennen und fondern. Das eigentliche Individuelle in ihnen ift bas Werbindende; nicht die Mifchung, fonbern mas der Mifchung gum Grunde liegt, und jene Gigenschaften fo verknüpft, bag fie in biefem Verhältniffe hervortreten, ale ein folches Bange, in welchem die eine nicht von ber ans bern unmöglich gemacht wird. Das den Mens fchen gerade zu biefem Menfchen macht, bas läßt fich nicht aussprechen; es ift feine Individualität. Freilich wird fich diefe im Berlaufe feines Lebens an ben Tag legen burch fein Le= ben; und mare es möglich, von dem Leben ein getreues Bild zu entwerfen, ohne daß irgend eine Außerung beffelben in der Darftellung fehl= te, fo murbe man bes Menfchen Individuali= tat beschreiben können: aber bas ift nicht moglich! Mur einzelne charakteriftische Büge laffen fich zeichnen, nur jene allgemeinen Eigenschaften, in einer bestimmten Form aufgefaßt, laffen fich beschreiben.

Dach biefem burfte es nicht fchmer fenn, zu entscheiben, meldes Leben für eine biogras phifche Darftellung, und mas in diefem Leben bafür geeignet ift? Richt jedes Menfchen, nicht Alles. Micht bas Gemeine ber menschlichen Mafur, was in Allen wiedertehrt; auch nicht Die ansgezeichnete Rraft eines Menfchen, die fein eigenes Dafenn verzehrt. Es fann etwas pfochologisch an einem Menfchen merkwürdig fenn, mas dem Beobachter gu erfahren intereffant fenn mochte: aber diefe mertwürdige Geite eignet noch den gangen Menfchen nicht für die Biographie. Aberhaupt ift der Menfch für fich, ale Gingelner, fein Gegenftand ber Siftorie (bie Biographie gehört jur Sifforie!); mas er für fich bachte, wollte, that, litt, bas gebort ihm an; die Luft ober Unluft, die es tragt, mag er genießen, übrigens foll es mit ibm untergeben. Mur bas, mas er über fein Leben .

• · . .

311.188

• • •

.

i

.

· .

### Borre be.

Benn das Höchste und Erfreulichste der Menschheit da, wo es eintritt, ganz eintritt, in der
Schönheit und Würde, die ihm eigenthümlich
ist: so lassen Lebensbeschreibungen großer Männer die Frage nicht unbeantwortet, welche
größere Geschichten, der Staaten, Völker oder
der Welt auflösen. Denn das Höchste und
Erfreulichste, was die Historie liefern kann,
scheint mir der Beweis, daß der Geist die Materie beherrsche, daß im Rampse mit der Unvernunft die Vernunft immer den Sieg erringe, daß das Sute nie dem Schlechten anders,

4 • . ;

. \*

• *:* : •

,

. • : : - Des Königlichen wirklichen geheimen Staats = und Justig : Ministers, Chefs des geistlichen, Univers sitäten = und Dber : Schul : Departements

Herr 11

## Freiherrn von Massow

Excellenz

ehrfurchtsvoll gewidmet

DOIR

Verfasser.

### Borre be.

Benn das Höchste und Erfrenlichste der Menschheit da, wo es eintritt, ganz eintritt, in der
Schönheit und Würde, die ihm eigenthümlich
ist: so lassen Lebensbeschreibungen großer Männer die Frage nicht unbeantwortet, welche
größere Geschichten, der Staaten, Völker oder
der Welt auflösen. Denn das Höchste und
Erfrenlichste, was die Historie liefern kann,
scheint mir der Beweis, daß der Geist die Materie beherrsche, daß im Kampse mit der Unvernunft die Vernunft immer den Sieg erringe, daß das Gute nie dem Schlechten anders,

als scheinbar, unterliege. Diesen Beweis liefert auch die Biographie; aber der Kriege rasches Leben, oder ber Staaten Organisation
und Berwaltung erlangen allgemeinere Aufmerksamkeit.

Was in ben Befchichten vergangener Reiten ber einzelnen Menfchen Berg erwarmt, belebt, befruchtet; was in ihnen ben gottlichen Bedanten erwectt, rein, gut, fraftig gu leben; mas fie zu großen, berrlichen Thaten reigt für Vaterland, Gemeinwohl, Ehre und Tugend; was ihnen vernünftigen Muth giebt und Grgebung im Unglud, und, was noch größer ift, Demuth vor Gott, wenn bas Blud fie begunfligt: ift es nicht der Unblid einzelner bober Gestalten, die ihr Leben freudig barbrachten fur die Freiheit, das Baterland, die Menfchbeit? nicht die Betrachtung der unermubeten Rraft, mit welcher einzelne Menfchen lebten für das Wahre und Ochone? die Bewunderung, die fie ergreift bei dem Anschauen ber Teffigfeit, Treue und Liebe fruberer Erdenfobne? die Darftellung fühner und großer Charaktere, die, in sich vollendet, in keiner Gefahr sich selbst verließen; oder solcher Gemüther, die sich sin sich zurückzogen, und in ihrer eigenen Schönheit Gottes Schönheit erkannten? Es sind Biographien in den Geschichten, die uns dieses darstellen. Was sie dort kurz und nus vollständig, wie sie, von andern Gestalten vers drängt, sehn muffen, vermögen: sollten sie das weniger können, wenn sie vollendeter und ausz geführter sich darstellten?

Es ist nicht leicht zu bestimmen, was eine Biographie zu liefern hat, und was von ihr zu erwarten ist. »Darstellung einer Indivisualität, « sagt man gewöhnlich schnell und zusversichtlich. Jeder Mensch ist ein Individualität barestellen, so müßte es einerlet sepn, welches Menschen Leben beschrieben würde. »Driginelle Institudualität, die in der Darstellung ein geschlossenes Ganze bildet, a fügt mnn als nähere Bessimmung hinzu. Zede Individualität ist orisginell; und es scheint nur Misverstand von einer originellen Individualität zu reden. Denn

was ift Individualität? In ber Regel fcheint man nichts barunter ju verfteben, als ein Bemifch gemiffer Gigenschaften, wie fie bei ben Menfchen in diefer ober jener Berbindung gefunden werben: 'bes Scharffinns, des Wiges, ber Gitelfeit u. f. m. Alber diefe Gigenschaften find alle allgemein; man fann fie trennen und fondern. Das eigentliche Individuelle in ihnen ift bas Berbindende; nicht die Mifchung, fon= bern was ber Mifchung jum Grunde liegt, und jene Gigenschaften fo verknüpft, daß fie in biefem Verhältniffe hervortreten, als ein folches Sange, in welchem die eine nicht von ber an= bern unmöglich gemacht wird. 20 as den Mens fchen gerade zu diefem Menfchen macht, bas läßt fich nicht aussprechen; es ift feine Indivis bualität. Freilich wird fich diefe im Berlaufe feines Lebens an ben Tag legen burch fein Le= ben; und mare es möglich, von dem Leben ein getreues Bild zu entwerfen, ohne daß irgend eine Ungerung beffelben in der Darftellung feblte, fo murbe man des Menfchen Individuali= tat befchreiben tonnen: aber bas ift nicht moglich! Mur einzelne charakteristische Büge lassen sich zeichnen, nur jene allgemeinen Eigenschaften, in einer bestimmten Form aufgefaßt, lase sen sich beschreiben.

Rach biefem burfte es nicht fchmer fevn. gu enticheiben, meldes Leben für eine biogras phifche Darftellung, und was in diefem Leben bafür geeignet ift? Micht jebes Menfchen, nicht Alles. Richt bas Gemeine ber menfchlichen Matur, was in Allen wiederlehrt; auch nicht bie ausgezeichnete Rraft eines Menfchen, die fein eigenes Dafenn verzehrt. Es fann etwas pfpchologisch an einem Menfchen mertwürdig fenn, mas dem Beobachter zu erfahren interef: fant fenn mochte: aber biefe mertwürdige Geife eignet noch ben gangen Menfchen nicht für die Biographie. Aberhaupt ift ber Menfch für fich, als Gingelner, fein Gegenffand der Sifto: rie (bie Biographie gebort gur Sifforie!); mas er für fich bachte, wollte, that, litt, bas gebort ihm an; die Luft ober Unluft, die es tragt, mag er genießen, übrigens foll es mit ibm un: tergeben. Mur bas, was er über fein Leben

binans erftrebte; nur die Thatiafeit, die er bewies für einen höhern Zweck, und die Rraft, die er dafür anwandte, ift es merth, fpatern Befehlechtern bargelegt zu werben. Das Bochfte aber, mas der Menich im irbifchen Genn mollen fann, ift, bie Vernunft in's Leben ber Menfchen gu bringen; ift, bie Werhaltniffe ber Welt zu ordnen nach der Vernunft ewiger Regel. Beber große, jeder bedeutende Mann, ber es werth ift, daß feines Bergens Streben nicht mit ihm begraben werbe, hat dies gewollt. Sat dies gewollt! laft fich fühn behaupten. wenn er es auch felbft nicht mußte, daß er es wollte! Darin befteht eben die Verschiedenbeit bedeutender Menfchen, daß fie diefes Biel in einer andern Form erfaffen und zu erreichen fuchen. Der eine, nicht fubn genug, einzugreifen in den Schwung des großen Weltrades, beschränkt auf einen Eleinen Rreis, auf feine Schüler, feine Familie, feine Freunde, fucht unter biefen die Ginheit, Rube und Sarmonie gu bewirken und ju erhalten, die feine Geele fordert, und die er vermift in dem Gewühle

Lebens. Gin anderer bringt ein in die Ber: Itmiffe ber Bolfer und Staaten, und fucht, mit Anfopferung von Gut und Leben, die Ginführung oder die Erhaltung folder, die ibm die beften fcheinen, und badurch ber Bermorrenheit und der Uncultur ju mehren (der muth: willige Eroberer ift der Nachwelt fein groffer Mann, wenn er auch ein Seld zu fenn fcheint!); ober frebt, befeelt burch Liebe gum Vaterlande, burch Verwaltung und innere Organifation bem berrichenden Abel abzuhelfen, damit es ben Bewohnern möglich werde, ruhig, freudig und gludlich zu leben. Der britte, ju rafch in fei: nem Wollen, gu fruh reif in feiner Unficht, überfliegt ber Gegenwart enge Gdranten, umfaßt der Butunft vernunftgemäßere Geffalt, und legt, was fein Geift fern erblickte, ber Nach: welt vor in begeifterten Schriften.

Bielfach sind die Formen des menschlichen Geistes, aber auf Eins geht Aller Bestreben. Jene eine und ewige Joee, welche die Menschen beseelt hat vom Anbeginne, und beseelen wird bis an's Ende der Tage, aufzufassen in

ber Sanptform, in welcher fie bei einem Menfchen portommt; biefe Sauptform der 3dee berporzubeben, und fie aleichsam als den Mittelund Ginheitspunkt des übrigen Lebens, daß ihm nur als Ginfaffung bient, und zugleich alle bie Thaten barguftellen, ju welchen fie trieb und belebte: bas ift es, was eine Biographie, wie mir fcbeint, gu leiften bat, und was von ihr gefordert merden fann. - Roch mehr! Die Sbee foll in einer bestimmten Form gefaßt, in bestimmten Berhältniffen geltend gemacht morben fenn. Diefe Verhaltniffe, die der Befchriebene zu bilben fuchte, die rudwarts wiederum ihren Ginflug auf ihn außerten, muffen baber auch nothwendig von bem Biographen fo angedeutet werden, bag man fie verfteben tann. Daber fann ber Mann, beffen Leben befchrieben wird, in der Darftellung bes Biographen unter ben Berhältniffen, unter welchen er es verlebte, nur voranstehen, nur ber hellfte Duntt auf der gangen Mlache fenn, fo wie jene Saupt= ibee innerhalb feines Lebens der Lichtpunkt

Ich mage es, bem Dublifum eine Biographie Sugo Grotius vorzulegen, eines Mannes, ber, bie Geschäfte bes Staats mit ben Wiffenschaften verbindend und wechselsweise burch einander vervollkommnend, barum und überhaupt wegen feines Beiftes und Bergens, unffreitig por vielen eine Lebensbeschreibung verbiente: unter ben Deutschen batte er noch fei= nen Biographen gefunden. \*) Die angebeutes ten Grundfage find bei diefer Darftellung bes folgt, jedoch fo, daß fein bedeutender Rug, ber mir aus Groot's Leben befannt geworden ift, übergangen murbe: nur nurbe er vielleicht que rudgeffellt, wenn er ben Lichtpunkt bes Lebens diefes Mannes nicht hervorzuheben fchien. Es wird aus dem Buche am beften erhellen, wel-

<sup>•)</sup> Schröckh hat in den Abbildungen und Lebensbeschreibungen berühmter Gelehrten B. II. auch einige Notizen über Groot's Leben und Schriften geliefert. Ich glaube nicht, daß dies sen durch obige Worte zu nahe getreten ist, obwol Buhle z. B. sie für die beste Biographie des Grotius ausgegeben hat.

des in Groot's Leben, nach meinee Meinung, biefer Lichtpunkt ift. Aber weil er, aus Bebutfamfeit, nicht immer mit ber gangen Rlarbeit gezeigt worden, beren er fabig ift, fo durfte es nicht überfluffig fenn, auszusprechen, in melcher Form Grotins die emige Thee gefaft hatte, und realifiren wollte. Des Allterthums beilige Ginfalt, der vorigen Reiten graue Weisbeit wollte Grotius mit der Renntniff und Ginficht, welche fich bie Menfchheit im Ber: laufe ber Jahrhunderte burch Denten, Wollen und Sandeln, erworben, verbinden, und mit ibnen (als mit bemahrter Bernunft) bie Ber: baltniffe ber Gegenwart ausgleichen, beftimmen, ordnen. Unfänglich wollte er es in feinem 23a: terlande; dann, aus diefem vertrieben, in der Chriffenheit. Wie diefe Form fich erzengte, ift, burch Undentung der Berhaltniffe, unter melchen er lebte, bargelegt.

Wenn ich sage; dies ift geschehen, so bitte ich, mich nicht missuverstehen. Es heißt nichts weiter, als, es hat geschehen sollen; ich habe barnach gestrebt. In wiesern mir dieses Beffreben gelungen ift, mag ber Lefer enticheiben. Mit außerft Wenigem bin ich gufrieben; mas bem Bangen fehlt, fonnte ich ihm jest nicht geben. 3ch habe gethan, mas mir in meinen Berhaltniffen möglich mar. Die Biographien bes Grotins habe ich, foviel ich erhalten tonne te, benutt: Burigny (Vie de Grotius, Paris 1752 zwei Bande) bat vor der übrigen Menge ben Worzug, daß er weniger bloger Lobreduer ift (ein Verzeichniß berfelben f. Ompted a Literatur bes Bolferrechts Th. I.). Die übrigen Werke, welche ich gebrancht habe, find angeführt, vielleicht zu genau, obwol gewöhnlich nur, wenn fie nicht gang übereinftimmten. Daf Moten ein Buch febr entftellen, finde ich nicht; denen beiguftimmen, welche fie als Drunt fchwerfälliger Deutschheit verschreien, ift für mabre Geschichte gefährlich. Unmerkungen machen oft eine gro: fere Rurge möglich, als wenn die Gedanken, bie gu ihnen Beranlaffung geben, in den Text permebt murden; darum habe ich fie mir erlaubt, und ich wünsche nicht, daß man alle überfchlage.

In Übrigen übergebe ich die Schrift bem Publikum mit der Zitte um Nachsicht, und mit einiger Hoffnung auf Nachsicht. Einen Schriftsteller, der in seinen Arbeiten zunächst für sich eine Stufe sestzustellen wünscht, von welcher aus er weiter und höher zu bauen gestenkt, der wünscht, dahin zu kommen, daß wegen des endlichen Gebäudes die Stufen übersezhen werden — den muß Deutschland schonen, wenn es Schriftsteller für sich bilden will: woran könnte sich sonst das Bestreben, größere und bessere Werke zu liefern, halten?

Berlin, im November 1805.

## bugo Grotius.

## Erster Abschnitt: Batavus.

Ils im Jahre eintausend fünf hundert drei und chtzig am zehnten April das Ostersest geseiert wurse, da ward Hugo Grotius zu Delft in Holland eboren. Er entstammte einem alten adelichen Gesilechte, das, bekannt unter dem Namen de Corsets, in der Grasschaft Burgund seinen Ursprung enommen hatte. Aber sein Urgroßvater, Corneille e Cornets, heirathete im Ansange des Jahrhunstes Ermengarde, Tochter des Bürgermeisters in elft, Diedrichs de Groot. Die Borsahren des heten hatten, wie man sagte, durch große Bersenste den Beinamen de Groot, der Großen, ersorben, wenigstens hatten sie ihn, wie man wußte, ne longe Zeit herdurch mit Ruhm geführt.

<sup>\*)</sup> Sie follen das Schloß Eranenburg, zwischen Delft und dem Saag, bewohnt, und fich der Sicherheit

Gobne batte Diedrich nicht, die feinen Ramen be der Nachwelt batten erhalten konnen, und es fcbie ibm traurig, daß bon ibm die Rette des angefebe nen Gefchlechts gerriffen werden follte. Darum ga er feine einzige Tochter dem Corneille de Cornet nur unter der Bedingung, daß er feinen Rachkomme mit dem Ramen de Groot den Adel feines Stan mes übertragen mochte. Corneille's und Ermen garde's Gohn murde daber Sugo de Groot ge nannt. Diefer Bugo aber hatte gwei Gobne, vo welchen der jungfte der Bater des Sugo mar, deffe Leben wir befchreiben wollen. Johann de Groot fo nannte er fich, mar Dottor beider Rechte, Bur germeifter in Delft, aber auch, welches wichtig war Eurafor der Universitat gu Leiden; in diefer Burd batte er einen großen Theil des Schidifals diefe Atademie in den Sanden. Er bewies redlichen Gife für die Biffenichaften, und zeigte fich feines Poften wurdig: das Urtheil eines dantbaren Gobnes durft man vielleicht mit 3meifel lefen, aber die Gelehrte feiner Beit ertheilen ihm großes Lob, und der ge lehrte Lipfius, deffen Gduler er mar, achtete ih

wegen nach Delft begeben haben. Wenigstens führt die Familie der de Groots, wie sie sich schon sei 400 Jahren genannt haben soll, das Wappen de Burg. Vita Grotii vor s. operib. omnibus, welche auch unter Batesii vitae selectorum aliquot virorum p. 420 zu sinden ist. Vergl. Apologeticus p. 380 Paris 1640. 12.

hoch, wechselte mit ihm Briefe, \*) und sagte ihm: "Du liebst die Musen, die Musen lieben Dich und iberden Dich lieben, und ich mit ihnen. In der Folge wurde er Hohenlohescher Hofrath. \*\*)

Von einem solchen Vater und einer edlen Mutter, Alida van Overschie, wurde Hugo Grotius erzeugt, und die sorgende Hand .) beider pflegte und nährte den Keim des Guten und Großen, mit welchem begabt der Sohn in die Welt trat, und entsernte von ihm alle die Hindernisse der Umgesbung, welche die Entwickelung eines jungen Gest muths, wenn nicht ganz, doch eine Zeitlang, uns möglich machen. Daher kam es, daß Hugo Grostius schon im neunten Jahre seines Lebens (wo das Uhrwerk neuerer Erziehung noch Ländels Liederchen spielt) in lateinischer Sprache Verse in elegischem

21 2

<sup>\*)</sup> Bergl. Syllog. Epist. a viris ill. script. per Burmann
I. p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Grotii Ep. 21. p. 761 wird eine Paraphrase des Joe hannes von ihm ermahnt; gedruckt ist aber, so viel ich weiß, nichts von ihm, außer einem Paar Gedichten auf seinen Gohn in der Sammlung der Doesien des Lestern; und einem Epigramm aus dem Griechischen. Stobaeus Tit. 98.

erio Deum precor, nunquam satis dignas acturus Gratias pro optima institutione, schrieb der dankbare Sohn im 57sten Jahre (in welchem sein Vater starb und seine Mutter blind wurde). Ep. 499. p. 898.

Maaße zu schreiben vermochte, die seinem Bater — als Borboten der Zukunft — lieb waren, und nicht ohne den Beisall anderer Kenner blieben. Freilich verriethen sie, daß der Dichter noch kein Mann war, und Grotins selbst hielt sie in der Folge nicht werth, daß sie dem öffentlichen Urtheile ausgesest würden; auch mochten sie mehr Produkte der Erinnerung aus der Lektüre anderer Dichter, als der schaffenden Kraft senn: aber es schien genug, daß der achtjährige Knabe solche Erinnerung hatte, und durch die versarbeitete Wiedergabe des Gegebenen bewies, er habe nicht Unerstandenes empfangen!

Um das Gemuth des Sohnes zur Frömmigkeit zu stimmen, und zu dem Unterricht in den heiligen Lehren der Religion, der damals den Eltern noch der wichtigste schien, übergaben die des Grotius ihn dem Herrn Uitenbogaard, Prediger in dem Haag. Dieser weihete den jungen Grotius schon jest ein in die religiöse Ansicht, wegen welcher Uitenbogaard so bekannt, und die späterhin der Remonstrantismus genannt wurde. Sowohl wegen dieser Ansicht, die dem Grotius wenigstens einen Theil seines Lebens die richtige, und immer unter vielen die bessere

<sup>\*)</sup> Rach Le Clerc, Histoire des Provinces unies des pays bas U. 239 waren es die Begebenheiten jener Beit, die er besang in — elegischen Bersen. Sie find wirklich gedruckt. Leclerc hat ein Exemplar davon gesehen, und meint, Grotius habe den bekannten Jean van der Does (Dousa) nachahmen wollen.

fchien, als auch wegen des Beifpiels eines redlichen Lebens, begte er nachher beständig die größte Uchfung für Uitenbogaard. Aber noch bor feinem gwölf: ten Jahre murde Grotins auf die Uniperfitat tu Leiden gefchickt, und, weil der garte Rnabe fich noch nicht felbft überlaffen werden durfte, unter die Huf. ficht des redlichen Frang Junius gethan. ") Die Salente und Belehrsamfeit des jungen de Groot blie: ben gu Leiden nicht lange unbefannt dem Jofeph Gcaliger, der damals die Welt mit feinem Ruhm erfüllte, und die Universitat, deren Rrone er, nach dem Ausdruch gleichzeitiger Schriftsteller, mar, fo boch emportrug. Grotius nahm Theil an feinen gelehrten Bortragen, und lernte von ihm mit reinerm Ginn aus dem Brunnen ichopfen, der dem - vielgerftampften, aber nicht gerftorten - beiligen Bo: den der alten Beit entftromt als ein Lauterungstrant

<sup>\*)</sup> Brucker, historia phil. tom. IV. II. p. 732 sagt, Mittenbogaard habe die Theologie auf der Akademie zu Leiden gesehrt, und Grotius habe ihn daselbst gehört. Aber seine Citation des Apologeticus trifft in meiner Ausgabe nicht zu, und Grotius sagt daselbst p. 526 ausdrücklich: Apud Jah. Utenbogardum habitavi adolescens per annos aliquot, sollicitis parentibus meis, ut in Dei metu educarer, quamobrem Lugduni quidem apud Franziscum Junium, Hagae vero apud litenbogardum me collocarunt. — Wie viel er den Junius siebte und verdankte, s. unter a. Ep. 221 p. 78: Sub oculis Junii omnium earum artium, per quas olim nonnullis placebamus, jeci sundamenta, Bom J. 1627.

für beffere Individuen ichlechterer Beiten, auf daß das Gottliche der Menschheit nicht gang entschwinde, fondern fich , oft verborgen, erhalte auch unter verdorbenen Gefchlechtern. Das Berhaltniß zwischen Gra: liger und Grotius blieb nicht lange das gwifden Lehrer und Schüler, fondern wurde, weil gleicher Ginn die Ungleichheit der Jahre leicht vernichtet, das bom Freunde gum Freunde; und der lette geige te, daß fein Reig größer ift fur einen jugendlichen Beift, als wenn ein berühmter Mann, feines Ruhms vergeffend und über die Begenwart hinmegblickend, fich ihm gleich gu ftellen fcheint, und ihn die Gugig. feit der Uchtung porempfinden läßt, die er noch berdienen foll. Er erhielt durch Gcaliger's Freundschaft ein machtiges Bertrauen gu fich felbft, und nur in diefem Bertrauen Connte der werdende Jungling folche Plane gu entwerfen magen, als er auszuführen im Stande mar. Schon 1597 difputirte er öffents lich über verschiedene Gegenstände der Mathematit, Philosophie und Jurisprudeng, und erhielt den Beifall, den er fich ichon oft durch Umgang, Gedichte und Auffage erworben batte. Und wie groß der war, mag man daraus ichließen, daß die Belehrten um Musdrude berlegen gu fenn icheinen, um ibre Bewunderung des Rnaben wurdig gu bezeichnen! .)

<sup>\*)</sup> Man nannte ihn Adolescentem sine exemplo; juvanem portentosi ingenii. Barlaus fagt:

Et puer haec dixit, quae stupuere senes.

In dem genannten Jahre zeigte Ronig Beine rich IV. von Frankreich feinen Bundesgenoffen, der Ronigin Elifabeth von England und der Republit der vereinigten Riederlande, au: fein durch lange Unruhen entfraftetes Reich bedurfe des Friedens; Ro. nig Philipp II. von Spanien icheine dagu geneigt; er murde nicht faumen, ihn gu fchließen: fie moche ten auf gleiche Bedingungen Theil daran nehmen, oder ihn teines Treubruche beschuldigen. Das mar eine kummervolle Botichaft fur die jungen Republis taner! Gie glaubten nicht, daß Philipp fie fur ein unabhangiges Bolt anertennen murde; fie beforgten, Elifabeth mochte gemeine Sache mit Beinrichen machen, und fürchteten fich, ungeachtet der vielfachen Giege des Pringen Morig, allein gu miderfteben der Macht des gewaltigen Spaniens. wurden der Udmiral bon Geeland, Juffinus bon Raffau, und der Advotat von holland, Johann von Didenbarneveld, (1598) ale Gefandte an den Ronig Beinrich geschickt, um ibn gu bewegen, den Rrieg gegen die Spanier fortzusegen, und ibn gu

Daniel Beinfius in dem Gedichte, welches Groots Berten voransteht:

Ille dum puer suit
Vir esse coepit: namque reliqui viri
Tandem suere, Grotius vir natus est.
Dousa sagt: sein Genie sen größer als sein Name.
Omnia principiis certe jam grandibus insunt.
Fallor? an et talis noster Erasmus erat?

überzeugen, daß dies vortheilhaft fur ihn fen. Bro: tius fannte und verehrte den großen Staatsmann, Dl. denbarneveld, und murde bon diefem geliebt; die Begierde, fremde Lander und Gitten gu feben, hatte er mit jedem lebhaften Rnaben gemein: darum fcblog er fich dem Udpotaten an, und diefer hatte ifn gern Die Ungelegenheiten des Staats maren um fich. freilich noch tein Befchaft fur Grotius; aber in folder Gefellichaft, als worin er die Reife nach Frant. reich machte, und um folden 3med, mußte er doch in fie eingeweihet und enthusiasmirt werden fur die Freiheit des Baterlandes. Überhaupt war feine Jugend in eine Periode gefallen, in welcher die beilis gen Laute: Freiheit, Recht und Baterland, von allen Bungen tonten, und fein junges Gemuth hatte die erfte Bildung in einer Beit erhalten, als Furcht und Beforgniß dabeim faft verzweifelten an der Rettung der Republit durch die Tapferteit im Rampfe. Bilbelm von Dranien mar im erften Lebensjahre des Grotins ermordet, und gwar in Delft; und Bil. helm von Dranien mar der Berbundeten Gtuge und hoffnung gewesen. ") Da fchwantte das Gdiff auf muftem Meere: der junge Morig ergriff, ichnell und tabn, das Steuer mit feffer Sand, und führte es dem Safen gu; Grotius fab dies Alles mit findlichen

<sup>\*)</sup> Nullum unquam funus tanto populi luctu et prope desperatione, celebratum est. Grotii Historiae Belgic. p. 86.

Augen, oder hörte davon reden, und theilte die Furcht und die Hoffnung mit jugendlicher Geele!

In Frankreich konnte der Name des Grotius, von so vielen gelehrten Männern in gelehrter Sprasche gepriesen, nicht mehr unbekannt seyn; er wurde mit Uchtung, auch wohl aus Neugier, freundlich aufgenommen. Herr von Büzan val, Gesandter Heinerichs bei den Niederländern, stellte ihn dem Könige von. Ocr große Heinrich empfing ihn mit Beifall und Huld; zum Beweise beschenkte er ihn mit seinem Bildnisse, hängend an einer goldenen Kette. Diese Auszeichnung machte einen tiefen Eindruck auf den Jüngling; seine Eitelkeit fand sich geschmeichelt, aber auch sein Ehrgefühl aufgeregt, die Auszeichnung zu verdienen.

Nachdem Grotius am Ende des Jahrs von seiner Reise, während welcher er sich hatte zum Doktor der Rechte machen lassen, zurückgekommen war, so legte er vor Gericht eine Probe von seiner Rechtsgelehrheit ab: allein die juristische Praxis konnte ihm unmöglich gefallen, weil adas bloße Geschaft des Rechtsgelehrten keinen großen Mann machen kann, wofern nicht die Beredsamkeit dabei anz gewendet werden muß, und weil sie ihn hinderte

den, die Rette um den hals und das Bild des Ronigs auf der Bruft. Übrigens dachte er noch lange mit Freuden an diese Reise. S. das Gedicht auf feinen (Josen) Geburtstag 1612.

an den Fortichritten in der Belehrfamteit ") Aber im folgenden Jahre (1509) legte er der Belt gu ihrem Erftaunen ein Bert bor die Mugen, daß er fcon bor der Reife (alfo im 14ten Jahre) ausgearbeitet hatte, deffen Ericheinung aber durch fie ber: gogert mar. Und in der That durfen mir nur das Bert nennen, um dies Erftannen der Belt begreif. lich zu finden: es mar eine neue Ausgabe des Da rfianus Capella. ..) Ber diefen Schriftfteller fennt, der wird es unglaublich finden, daß ein viergebnjahriger Anabe fich an folden Stoff in folder Form magen mochte. Das Berfteben mare viel gewefen: das Berbeffern und Erlautern übertraf alle Ermartung. Capella hatte in den Jahrhunderten des Mittelalters, welche man die barbarifden genannt bat, in großem Unfeben geftanden, befonders wol desmegen, weil er allein eine Menge Dinge berührte, die man fonft nicht fo bequem beifammen fand, und weil er dagu eine eben fo große Menge Runftmore ter lieferte, an welchen etwas gelegen mar. Darum bielt und nahrte fich an ihm der Funte der Belehrtbeit und Biffenschaft, der, im Bechfel der Beit,

<sup>\*)</sup> Syllog. Epist. a viris ill, script. per Burmann Tom II.

Proconsularis Satyricon, în quo de nupuis Philologiae et Mercurii libri duo et de septem artibus liberalibus lib. sing. Omnes et emendati, et notis sive februis Hug. Grotii illustrati.

belebend und erwarmend emporffammen follte. fen ein großer Beweis fur die Gelehrfamkeit und Beisheit des Capella, meint Grotins in der Borres de, daß er fich felbft in diefen roben Beiten erhalten. Man follte aber glauben, das Barbarifche Fonne nur etwas ichagen, mas, in einigen Puntten wenigstens, fich mit ihm berührt! Wahr ift es bingegen, daß er durch die Beranderungen, durch melde man die ichweren Stellen leicht gu machen fuchte, fo febr verdorben fen. Er vergleicht ihn mit dem Stall des Augias, und ift fich bewußt, daß er einen Theil der herfulifden Arbeit gludlich verrichtet habe. Scaliger hatte ibm dazu gerathen; und beffere Belegenheit, feine Belehrfamkeit zu beglaubigen und fich einen großen Ruhm gu erzwingen, batte er fdwerlich gefunden. Auch benutte er fie auf eine folche Beife, dag man nicht einfieht, wo er in feinem furgen Leben die Beit bergenommen, den Barten feiner Renntniffe bon fo vielen Geiten ber gu bepflangen. \*) Das Bergeichniß der Gdriftsteller

<sup>\*)</sup> Daher hat man gezweifelt, ob das Werk wohl wirklich von dem Knaben Grotius ausgegebeitet sen? Scaliger, hat man geglaubt, habe wohl das meiste gethan, oder wenigstens Grotius der Bater. Aber, obwohl Manches in dem Buche Scaliger's nicht unwurdig ist (arbeitete doch auch Grotius unter den Augen
seines Lehrers und Freundes, und fragte er ihn doch
um Nath!), so scheint uns das Ganze eben so weit
unter Scaliger's Geist, als man es über den eines

des Alterthums, die er wegen des Capella golfen hatte, zeigt so viele und solche Namen, daß man gestehen muß, ihm war der Zugang in das Innerssie seines Heiligthums geöffnet. Und wenn er den eigenen Geist auch noch nicht so weit ausgebildet hatte, daß ihn der Geist klassischer Schriften hatte ergreifen mögen, so war er doch, welches das erste senn muß, mit dem Buchstaben vertrauet, der jenen zwar nicht einschließt, aber mit ihm verknüpft,

Anaben glauben möchte. Für den Bater foll folgende Stelle in feinen Poeffen zeugen: (der Bater ift angerredet):

Saft in fruherer Beit mir die garteren Laute ge-

Drauf hab' ich die freien

Runft' alsbald, foviel es das Alter erlaubte, und weiter

Rahn durchdrungen, Dir folgend: dies zeugt mein Ruhm und Ergößung,

Much fie, welch' ich anjett noch nicht haffe, die beh. ren Camonen,

Auch die Kunfte, die sieben, bezeugens, Aratus Geftirn' auch,

Much das heilige Recht, und die Gottin, vertrieben vom Erdfreis.

Bas auch die Welt mag lefen von mir, dem Bae ter, dem Bater,

Lefer, gehört's.

Heißt das bekennen, der Vater habe ihm beim Capella geholfen? Go hat er ihm auch vielleicht das Buch vom Rechte des Kriegs und Friedens geschrieben? und der Riegel ist bor der hohen Halle, , mo er thront. •)

Scaliger war mit der Arbeit des Anaben zue frieden; er schrieb ein Gedicht auf seinen Martianus Capella, in welchem er sie und ihren Verfasser mit großem und bedeutendem Lobe erhob, und welches er dem Buche, als die beste Empfehlung, vordrute

Quem sibi quindenis Astraea sacravit ab annis Talis Hugeianus Grotius ora fero.'

In diesem Bilde aber sieht er noch so kinderhaft aus, daß die Welt bei deffen Unblid die Urbeit gewiß um nichts begreiflicher finden konnte.

<sup>\*) »</sup>Wenn Du etwas Gutes in meinem Buche findeft,« fo entlagt Grotius ben, Befer, »fo lade mich durch Deine Dankbarkeit ein , mehr zu leiften. Findeft Du etwas Ochlechtes, fo bedente, daß wir Menfchen find, und ich noch ein Knabe." - Das Buch ift dem gehne jahrigen Dringen, Beinrich von Conde, den Grotius in Frankreich tennen gelernt hatte, gewidmet. legt' ihm Platon's Musfpruch an's Berg, "bag die Staaten nur gludlich fenn tonnten, wenn fich die Erften Mube in den Biffenichaften und dem Gtu-Dium der Beisheit geben, oder wenn die, welche darin eingeweiht find, das öffentliche Bohl vermalteten; " beweif't ihm aus der Befchichte, daß ein großer Rurft immer die Biffenichaften gefcatt, und die Philosophie geliebt habe, und ermahnt ibn, »fich felbit ein Erempel zu fenn." Das Bild des Dringen fteht por dem Buche; por den Unmerkungen das des Grotius mit dem des Ronigs Beinrich IV. auf der Uber ihm fteht fein Bahlfpruch: Hora ruit, und unter ihm folgendes Difticon:

ken ließ. \*) Und gewiß, es war nicht die Freundschaft und die Liebe allein, was aus Scaliger sprach: andere Gelehrte urtheilten nicht minder vortheilhaft. Grotius schickte sein Buch an den berühmten Prassedenten von Thou mit einem Briefe, \*\*) in welchem er es beklagt, daß er ihn, während seines Aufentschafts in Frankreich, nicht selbst kennen gelernt hatte: und Thou fand es, nach dem Begriffe, den er vorseher durch andere und durch den Capella von dem jungen Mann bekommen hatte, der Mühe werth, gegen diesen seine Jahre und seine Bürde im bür-

Schau, wie im Triumpf ihm um die Stirn blubet Die Jugend,

Wie rings ihn umstrahlt frischeres Lichts lodende Unmuth!

Gie, hatt' er fie icon, brachte gurud Grotius nur ihm,

Doch, hatt' er fie nicht, gab fie allein Grotius nur ibm!

<sup>\*)</sup> Rachdem er den Rnaben gepriefen, welcher, die größten hoffnungen erregend, die Jahre der Jugend mit dem Geifte alter Beisheit überfpringe, und den schlechten Buftand des Capella geschildert, in welchen die Beit ihn gebracht, und aus welchem Grotius ihn erlöset habe, so schließt er:

<sup>\*\*)</sup> Dieser Brief ist der erste in den herrlichen Epistolae Hug. Grotii, quotquot reperiri potuerunt. Amstelodami 1687, sol. Sie sind gesammelt von Groot's Enkeln. — Sarrau hat eine kleine Sammlung von Groot's Briefen herausgegeben unter dem Titel: Grotii Epistolae ad Gallos. Colomiés bibliotheque choisie p. 118. Leider habe ich sie nicht erhalten können.

gerlichen Leben zu bergeffen: er wurde Groot's Freund, und blieb es bis an fein Ende. .)

Rachdem Grotius einen fo glangenden Unfang gemacht hatte, fuhr er noch in diefem Jahre fort, fich durch ein neues Bert in der guten Meinung der Belehrfen zu befestigen. 3mar mar es nur eine Überfegung; aber es mar eine Überfegung, die menigftens für die mathematifden Renntniffe des Junglings Bewähr leiften tonnte. Gtevin hatte in bollandifcher Sprache auf Befehl des Pringen Morig, in deffen Dienften er war, eine Unterweifung fur Geefahrer geschrieben, wie fie fich gurecht finden, und einen Safen erreichen mochten. Grofins fand Diefe Abhandlung werth, daß fie auch von andern Rationen gelefen murde; desmegen brachte er fie in die lateinische Gprache, und widmete fie der Republit Benedig, gu melder der Republifaner einen geheimen Bermandichaftszug in fich fühlte. ")

Aber im folgenden Jahre gab er durch ein neues Werk, in welchem er fich ichon felbit über-

<sup>\*)</sup> Safaubonus versichert, daß Grotius mit seinem Capella jede Erwartung übertroffen habe; und Bossius sagt, er habe ihn auss glüdlichste wieder hergestellt. Er vergleicht, freilich den spätern, Grotius mit dem Erasmus, wals welche beide die Sonne nichts Gelehrteres gesehen, noch der Boden getragen.«

<sup>\*\*)</sup> G. die Buschrift. Der Litel des Buchs ist: Limneugissen, sive postuum investigandorum ratio: metaphrane Hug. Grotio Batavo. 1599.

traf, den Gelehrten einen neuen Gegenstand der Bewunderung und der Berehrung. Er gab nemlich beraus die Phanomene des Aratus, ") verbunden mit Cicero's Überfegung deffelben (in welcher er die fehlenden Stellen auf eine folche Urt erfeste, daß eine mehr als gewöhnliche Renntnig der lateinischen Sprache dagu geboren durfte, um die Arbeit des Batavers von der des Romers gu unterscheiden), und mit der Umfchreibung, die man dem Cafar Germanicus beilegt; ferner mit den Gternbildern des Germanicus, und mehreren Fragmenten. Bu diefem Allen fügte er Roten find Erlanterungen, die nicht nur eine febr umfaffende Renntnig der griechifden Sprache bewiefen, fondern auch zeigten, daß er in Der orientalifchen Literatur fein Fremdling fen. -Grotius widmete das Buch, weil es von der Uffro: nomie handelte, (obwol, nach Cicero, Aratus fie nicht

<sup>\*)</sup> Hug. Grotii Batavi Syntagma Arateorum: opus poeticae et astronomiae Studiosis utilissimum. 1600. — Hoc opere conținentur: Arati Phaenomena et Diosemeia graece; Ciceronis interpretatio Hug. Grotii versibus interpolata; Phaenomena Aratea Germanico Caesare interprete multo auctiora et emendatiora ope Mscripti profecti et Bibliotheca a Nob. Dom. Jac. Susii Domini Grysenoordt; Ejusdem fragmenta Prognosticorum; Imagines siderum Germanici, versibus interpositae ex Mascto desumptae et a Jac. Gheynio aeri incisae; Notae H. Grotii — ad haec omnia; Festi Avieni Paraphrasis cum notis perbrevibus in margine appositis.

nicht verftand), und die Renntnig des Simmels einer feefahrenden Ration unentbehrlich ift, den Gtaaten bon Solland und Beftfriesland, wden mabren Bafern des Baterlandes." Ihnen, und der Arifteveratie überhaupt, balt er eine große Lobrede; und, um ibn tennen gu fernen, ift es mobl der Mube werth, etwas überfest daraus mitgutheilen. "Bem follte ich dies Buch lieber widmen als Euch, die 3hr mie Ronige und Augusten fend, über welche wir, außer dem allmächtigen Gott, feinen Sobern anerkennen? Rame jest ein Enneas in Guer Umphilinonen : Gn: nedrion, murde er nicht fagen, fo viele Ronige und Auguste, als Manner, gefeben zu baben? 2Bem follte ich es lieber widmen, als welchen ich mich, Die Geele, den Leib, das Leben, die Freiheit, Alles verdante? Gelbit das, daß ich Euch dies Buch weis ben tann: Ener Gefchent ift's. Dag wir find, oder daß wir nicht Gelaven und Gebrandmartte der Gpanier find: Guer Gefchent ift's! - Bie in allen andern Dingen das Mittele beffer als die Enden, fo ift auch die Regierungsform, welche gleichsam als Mittelweg gwifchen der Allein : und der Bolfsherr. fchaft liegt, bei weitem die befte. Bei diefer wird der Staat durch Aufruhr, bei jener durch Schmeis chelei gerruttet; bei diefer ift die Dhnmacht der Eine gelnen, bei jener die Macht des Ginen gu furchten. Unmeisheit ift bei dem Bolfe unvermeidlich; bei der Alleinherrichaft, Gefährlichkeit. Bo aber die Beften und die Beifeften erwählt werden, da find die Rath.

schläge immer die besten, und die Größe ist nicht furchtbar. \*) Die Monarchie ist für stlavische Gerlen, die Demokratie für zügellose, die Aristokratie, verbunden mit der Selbstherrschaft, für Freiheit lies bende: und diese beiden besist unser Staat. Durch Euch veraniaßt haben wir das Spanische Joch absgeworfen, welches dem ganzen Erdkreis furchtbar ist; und nichts ist süßer als die Freiheit au sich; noch mehr aber erhöht ihre Süßigkeit die vorige Sklaverei. — Der Prinz Moriz wird gewaltig erhoben, und Didenbarneveld's mit Liebe und Verehrung erwähnt. \*\*)

Bunder ift's nicht: denn Du bift in Deiphi felber erzogen,

Boll von Phobischem Sauch ift die begeisterte Bruft.

Rahen dem Dreifuß darfft Du Dich frei, und dem Tempel des Phobus:

Fahre fo fort, und Du follit, Grotius, Phobus mir fenn.

Abeigens findet man die Urtheile der Zeitgenoffen ge sammelt in Thomas. Pope Blount's Censura celebriorum Authorum, Genevae 1696. Artikel Grotius p. 945 f. f. — In einer Ausgabe des Theocrit, Moschus, Bion, Simmius von Daniel Heinsius vom Jahre

<sup>\*)</sup> Barum muß der Mann fo ichredlich erwachen, wenn der Traum der Jugend fo ichon ift!

<sup>\*\*)</sup> Die Lobpreisungen der Gelehrten waren diesmal nicht geringer, als zuvor. Wir glauben sie aber, wie jest, so künftig übergehen zu dürfen. Nur das Ende eines Gedichts von Vulcanius mag hier stehen. Nachdem Grotius sehr gepriesen ist, heißt es:

defto barter gefühlt, mehr oder minder geblieben fenen. Aber eben weil dies Wert zu den hiftorifchen gebort, fo mollen wir nur dies Gine bingufugen. Done Sag und Borliebe, wie der Siftorifer fenn foll, mar Gro. tius nicht bei der Benrbeitung diefes Buchs. Liebe ju dem Lande der Bater, und Sag gegen deffen Unterdrucker, find es, die ibn leiteten; und daber macht es feinem Bergen mehr Ehre, als es überall auf hiftorifde Dabrheit und Unparteilichteit Unfpruch machen darf. Dies hat er felbft eingestanden, ale man ibn einiger Unrichtigkeiten und Ubertreibungen befculs diate; ") aber dies beweif't meder eine unedle Abficht, noch zeugt es wider den Scharffinn des Grotius. Diele mehr mar es eben diefer Scharffinn, der ibm Grun. de fur die Meinung guführte, welche ibm die liebste mar, und der Patriotismus des jugendlichen Beiffes bededte die andere, welche jenen entgegenstanden. Ber unabhangig von der Beit und ihren Berhalt: niffen, wie ein Unfterblicher, über den Sandlungen der Menfchen fdwebt, und mit gleicher Rube, bin: deutend auf diefes wie auf jenes, das Leben der Bolfer por unferm Blide porüberführt, der erregt unfere Bewunderung und Berehrung, und wir ertennen in ihm einen gewaltigen Geift: ") aber auch

<sup>\*)</sup> Ep. 636 p. 947. Eccessi modum studio in eam rempublicam, in qua versabar, et multa talia aetas in nobis decoquit.

<sup>&</sup>quot;) Dahin ift Grotius fpater gekommen,

Diefer Beriode und über diefen Gegenftand verfaßte, nicht ericbienen ift? davon miffen wir feinen Brund angugeben, ale die Bermuthung, daß Grotius, dem Mann, die Junglinsarbeit nicht mehr gnugte: über baupt durften in diefe Periode mehrere Arbeiten fallen, die unbefannt geblieben find. In 26 Rapiteln liefert Grotius, mas der Titel des Buchs verfpricht, auf eine Urt, und mit einer Renntnig der alten und der neuen Beit, die nur bei ibm, dem achtzehnjab: rigen Jungling, nicht in Erftaunen fest: aber feine Baterlandeliebe berführte ibn doch wol gumeilen, die Darftellung fo gu beleuchten, daß Batavien fco: ner hervorglangt, als es von einer romifchen oder griechischen Sand gemalt, neben Rom und Uthen fich dargeftellt haben wurde. ") Deffen ungeachtet verdiente das Werf denen mitgetheilt gu merden, für welche ein folder Begenftand Intereffe bat; und es ift erfreulich, gu feben, mit welcher Liebe und Berehrung Meermann den Grotius verherrlicht und feine Landeleute an den großen Borganger mabnt. Biewohl fein Baterland, fagt er, eine Menge gros

non debere. Go Ep. 465 p. 886 scriptum de Zenone. Es waren mehrere Manuscripte in feiner Biblios thet, welche die Königin von Schweden, Chriftine, von feiner Frau gekauft hat.

<sup>\*)</sup> Dann ift der hiftorifer unparteiifch, wenn feine Darftellung nicht fein Baterland verrath, noch irgend etwas von ihm felbft, außer der Liebe fur Wahrheit und Recht!

nothwendig ihr Intereffe verlieben; und mas Gro. tius und feine Beifgenoffen mit beiligem Ernft und mit voller Geele lebten und handelten, das durfte jest ale ein Leben und Sandeln um Richts und aus Richts icheinen, wenn es nur in den Borten dargestellt wird, von melden die Beit die Bedeutung hinmeggerieben bat. Jedes Beitalter bat feine eigene Beife, fich auszudrücken; und nicht nur dies, fondern es hat auch feine eigene Beife, zu feben und ju erkennen. Die die Wiffenschaftlichkeit machfet, fo verschwindet diese Zeiteigenthumlichkeit, und nur die vollendete Bernunftwiffenschaft wird fich ruhmen tonnen, davon frei ju fenn. Aber der Genius der Menschheit \*) hat fie immer der Babrheit quaetries ben, und Richts, worüber vernünftige Menichen je im Ernft eine Meinung gehabt haben, ift gang falich. Ber dies einsieht, dem wird aud das Ringen früherer Befchlechter nach Mahrheit und Gewißheit zu erten. nen Freude machen, in welcher Form es auch por feinen Blick treten mag. Daber icheint es rathlich. daß man in den Unfichten der Menschen fruberer Beit immer den Mittelpunkt, um welchen fie fich bildeten, gereinigt bon aller Eigenthumlichkeit, berporhebe, auf daß ihre Berichiedenheit denen der Begenmart nicht ale ein Streit erscheine über unber: standene Borte. 00)

<sup>\*)</sup> Gott!

<sup>&</sup>quot;) Sonft hilfe die Darftellung diefer Unfichten zu nichts. Much ift es nicht Unrecht, der Beit nachzugeben in

ge leben mochte. Die Zeitfolge der Poesien des Gritius aber ist nicht auszumachen, wenigstens nic bei den kleinern Stücken, daher scheint es am zwer mäßigsten, daß wir auf einmal und im Allgemein alsdann darüber unsere Meinung sagen, wenn u sere Erzählung das Jahr erreicht, wo sie gesamelt wurden.

Unterden batte Grotius feine gerichtlichen @ ichafte als Advotat fortgefeft, und in das Bertom liche durch die Rafchheit feines Beiftes Leben bringen gesucht. \*) Aber erfreuen fonnte diefe B fchaftigung ichwerlich einen Mann; der fich in ? hohe Region des freien Denfens, und in die fcho dichterifcher Welten gu fcmingen versucht hatte: führt bittere Rlagen über die ruhmlos verlore Beit. "") Indeg maren es dieje Befchäftigung doch mol, welche ihm den nicht unbedeutenden D ften eines Beneral : Mobofaten oder Gistal bon Si land, Geeland und Weftfriesland verschafft hatte Aber, wenn auch nicht fo einträglich, und fo e greifend in die burgerlichen Berhaltniffe, fo m doch ein anderer Auftrag viel rubm : und ehrende Die Riederlander nemlich hatten mit der e waltigen Macht Spaniens einen Rampf bestande den fie feibst fur fo unmöglich gehalten hatte

<sup>\*)</sup> Er befchreibt fein Berfahren feinem Cohn. Ep. re: p. 512.

<sup>\*\*)</sup> In der a. Stelle bei Burmann.

fchen, ) fo zweifelhaft ward, daß fie gum Gegenftande des Difputs werden konnte.

Dies war es, was den Uneinigkeiten in den Niederlanden gum Grande lag.

Goll nemlich die Menfchheit, frei, mit eignem Billen, etwa durch Berbefferung des Ubels, einen 3med erreichen: fo liegt er por ihr als Aufgabe, die fie lofen tann, oder auch nicht. Aber da diefer 3med nur einfreten fann innerhalb ihres Dafenne, d. b. da diefem Breet, in fofern er in ihrer Macht fieben foll, ihr Dafenn vorausgefest wird : fo mar er entweder bor dem Dafenn borber bestimmt oder nicht. 3ft das erfte: fo ift der 3wed ein fremder 3med; und das Dafenn der Menschheit felbit ift nur das Mittel, welches eine bobere Macht, die eben den Broed bestimmte, als nothwendig gu feiner Erreichung veranstaltet bat: dann aber wird die Erreichung deffelben fein Bert menichlicher Freiheit fenn, fondern das jener bobern Macht. Mithin mare hier ein Biderfpruch, und eine Forderung an die Menfchheit, und alfo auch an die Gingelnen, daß fie auf einem bestimmten Bege nach einem bestimme ten Biel mandeln follten, bochft überfluffig: wie fie auch wandeln, fie werden ankommen, wo fie ankom:

6,2

<sup>\*)</sup> Weil der 3med des Einzelnen mit dem des Gangen eins fenn muß, da das Gange nur in den und durch die Einzelnen ift.

ligen Reuer, welches pormals in dem großen 2Borte Baterland erglühte (auch unter den Bermaniern, deren Entel nur mit der ausgebrannten Roble fpielen)! Grotius batte, theils in feinen Bedichten, theils fonft, bemiefen, daß bon Baterlandsliebe feine Bruft erfüllt mar, und feine Jugend ließ haffen, daß es feiner Rraft nicht an Beit fehlen murde, den murdigen Stoff durch eine murdige Form gu berherrlichen. Much zeigte er bald nachher durch zwei Schriften, daß fein Gifer fur das allgemeine Bobl durch diefe ruhmliche Muszeichnung gwar nicht bere größert fen, aber doch eine neue Beranlaffung er: halten habe, fich öffentlich zu zeigen. Die erfte diefer Schriften ericbien im Jahre 1609, und führte den Titel: "die Freiheit des Meers; a die andere murde ein Jahr fpater gedrudt, und handelte: »bon dem Alterthume der batavifchen Republif.«

Die Freiheit des Meers war ein Gegenstand, der in jenen Tagen (wie in den unsrigen) die alle gemeine Ausmerksamkeit erregte. Für die Nieder-länder war er doppelt wichtig; nicht nur im Allgesmeinen verlangte es ihr Interesse, darauf zu achten, wie andere Nationen, sondern ihre besondere Lage hatte sie voraufgestellt, um die Freiheit des Meers zu vertheidigen, und es war nicht unwahrscheinlich, daß sie dies entweder aufgeben und zu Grunde geshen, oder einen neuen Kampf für ihre Unabhängigskeit erwarten mußten. Seit Basco de Gama einen neuen Weg gesunden hatte, um Indiens Produkte,

gwar durch einen Umschweif, aber defto ficherer und bequemer gu den Bolfern des Abendlandes gu übers bringen, mar der geminnreiche Sandel nach Indien in die Bande der Portugiefen und der Spanier theils durch Behauptungen getommen, die ihre Unternehmungen fraftig unterftußten, theils auch durch Berichentungen der romifden Papfle. Aber qu Unternehmungsgeift fehlte es den Sollandern auch nicht, und die Papfte konnten durch ihre Berichenkungen in ihren Mugen den Portugiesen und Spaniern fein Recht geben, welches fie ihnen felbft nicht zugeftanden. Alls ihnen daber (1584) die Schiffahrt nach Portugall vermehrt murde, fo fingen einige Raufleute an, die Baaren unmittelbar aus Dftindien gu bolen, welche fie bis dabin bon den Portugiefen, gum Bortheile von diefen, erhalten hatten. Der ungemeine Gewinn diefer Unternehmung erregte den Raufmannsgeift der Bollander fo gewaltig, daß fie fogar versuchten, das alte Biel noch auf einem an: dern Wege (nordlich) gu erreichen; und, wiewol ihnen dies miglang, fo wuche doch der Sandel, den fie nach Indien trieben, fo empor, daß er den Gpas niern fürchterlich murde. Aber durch Gewalt vermochten diese fie eben fo wenig daran gu verhindern, als fie im Landfriege ihnen den Gieg entreiffen Connten, und die Sollander liefen ihnen bei den Indianern den Preis ab. Beil fie fich aber unter einander ichadeten, und weil die feindlichen Unichla: ge der Spanier einen großern Gous fur ihre Gdiffe

erbeifchten, als Drivatperfonen guftebet, fo nahm fich der Staat der Raufleute unmittelbar an, und es entstand unter feinem Schut die oftindifche Befellichaft. Dadurch wurden fie den Spaniern und Portugiefen noch gefährlicher, und der precare Bord theil, den Gingelne erworben hatten, ichien den Sol. landern jest gefichert. .) 21s die Spanier daber (im Jahre 1608) erfannten, daß es fruchtlos fen, gegen ein Bolt gu tampfen, welches Liebe fur Freibeit und Baterland unbefiegbar gemacht hatte, daß in dem Rriege nichts mehr zu erlangen mar, denn der Belt gu ihrer Schande gu gefteben, die Enrannei fen ohnmachtig, wenn die unterdrudte Rraft des Boles gum Gefühl ihrer felbft fich erhebt, und desmegen Befandte gu denen, welche fie Rebellen nannten, ichidten, um einen Frieden mit ihnen gu unterhandeln: fo erkannten fie diefe, bereitwilliger, als man ihrem Stolze zugetrauet hatte, fur ein freies und unabhangiges Bole an; allein der Preis, den fie fur diefe Unerkennung forderten, mar die Mufopferung des Sandels nach Indien. Die Sollander aber festen bierauf (mit Recht) einen folchen Berth, daß fie meinten, durch diefe Aufopferung murde den Spaniern ein Aquivalent fur die Unerkennung ibret Unabhangigfeit. Darüber jog die Unterhandlung bin

<sup>\*) (</sup>Bagenaar) allgemeine Befdichte der vereinigten Riederlande, 34stes Bud. Th. 4. G. 167 ff. Deutsch.

lig merde und der andere verdammt? denn mer die Birfung erflart, dem fann die Urfache nicht dunfel bleiben) - fo mochte es doch ichon Manchem, vielleicht aus Mitleiden, bart icheinen, daß nicht Alle der Geeligkeit theilhaftig werden follten. Diefe un. religiofe Beirrung rachte fich bald an ihnen, und jog eine zweite nach fich, und eine größere. Man fragte nach dem Grunde diefes Unterfchiedes? und da der Gott des Chriftenthums in der Beife, wie Diefes ibn binftellte, nichts darbot, woran man feine Ertlarung hatte anknupfen mogen: fo nahm man feine Buflucht gu dem mit Billeubr maltenden Bott der alten Beit, bon welchem das Chriftenthum erlos fet batte. Geinem willführlichen Sandeln ichrieb man es gu, daß der Gine die Geligfeit erreichen, der Undere verdamint werden folle. Die Ungerech: tigfeit fuchte man durch die Unnahme gu berbergen, daß er es vorausgesehen, welche die Gnadenfraft sum Glauben, die er ihnen mittheilen mußte, anneb: men murden, und welche nicht: jene habe er, in einem emigen Rathichluffe, gur Geligfeit, Diefe gur Berdammniß bestimmt. ") Dadurch mar nicht nur

<sup>\*)</sup> Bon jeher haben alle Religiofe fich als diejenigen angesehen, die von der Gottheit erwählt waren, den Jerthum des Beitgeschlechts zu begreisen, und der Unwahrheit und dem Laster entgegen zu arbeiten. Das ist sehr natürlich; aber zu verwundern ist es, daß man seine eigene Würdigkeit dazu zu begreisen suchte. Freilich fing man wol erst dann, wenn die

und unberanderlich balt: "daß es einem jeden Bolfe erlaubt fenn muffe, mit jedem andern Bertebr gu freiben. ") Dies, fagt er, fprache Bott felbft durch die Ratur aus, weil nicht Alles; mas das Leben bedarf, alle Lander hervorbrachten. Dag aber das Meer Allen gemein fenn muffe, zeige Gott dadurch, daß er es nach allen Geiten bin ichiffbar mache, indem er den Bind bald fo, bald anders weben laffe. Daraus folge, daß die Portugiefen ungerecht handelten, wenn fie den Miederlandern die Gdif. fahrt nach Indien verwehren wollten. - Satte Grotius feinen Sauptfat ftreng bewiesen, fo ift offenbar, daß damit fein Buch hatte gu Ende fenn maffen: aber man fieht, daß es eben nicht philofo. phifche Strenge und Rraft ift, wodurch es fich aus. zeichnet. Sat man ihm das überfeben, fo wird man es ibm auch bergeiben, daß er es nach jenem Gage noch den Portugiefen beweif't, daß fie meder wegen der Entdedung des Beges, noch durch papftliche Schenfung, noch durch das Recht des Rriegs oder der Befignahme u. f. m. Unfpruche hatten auf eine Dberberifchaft uber die Indier, noch über den Sandel mit ihnen, und man wird ihm nicht ungern folgen; deun in einer guten Rede zeigt fich überall ber Scharffinnige Jurift, und noch mehr der gelehrte und geschmachvolle Philologe, und die schönften Stellen

Licere cuivis genti quamvis alteram adire, cumque ea negotiari.

Delagius. Go fonnte es nicht fenn: aber er hatte weder Rraft genug, das große Rathfel gu lofen, noch Religiosität genug, die Auflosung zu verfdmaben. .) Mit einer Bestimmtheit, welche eine entgegengefeste Ertlarung ichlechthin unmöglich macht, schnitt er dem Menschen auch den Schatten von Freiheit ab; Alles legte er der Gnade Gottes bei, und machte den Rathidlug deffelben, gufolge meldem der Gine gum emigen Leben, der Andere gur emigen Berdammnig bestimmt wird, folechthin abfolut. Um feinen Gott von dem Borwurf der Ungerechtigfeit zu befreien, nahm Muguftinus feine Bufludt zu der alten biblifden Mothe über die Entstehung tes Ubels in der Belt: Der erfte Menfch, gefia-t er. mar frei gewefen, aber durch den Migbraud feiner Freiheit und durch die Ubertretung tes gottiden Bebots habe er fie verloren, und fich und cem aune gen Befchlechte, deffen Stammvater er merten falle, die Berdammniß jugezogen. Rur eine orefe ber-

<sup>\*)</sup> Wiewohl sich auch beim Augustinns Sulen ünter, die das Gegentheil andeuten. Alfo heißt es Ep. CV Gott macht niemand frei als durch grædiges Erbermen, und er verdammt niemand, außer nut der gerechtesten Wahrheit. Warum er aber leiber gere frei macht als jeuen: darüber mag, ner in late, au große Tiefe seiner Gerichte darübermag, ner in late, au große Tiefe seiner Gerichte darübermag bet find vor dem Abgrund. Und Tiert wie in late in nicht beurtheilen wollen, wenn du nicht we Jertiam gerathen willst.

Diefe Achtung für das Alterthum mar es mol, auf welche Grotius bei det Abfaffung feines groeie ten Buchs rechnete, deffen wir oben ermabnten: "bon dem Alterthume der batavifchen Republit. " Belde Staatsverfaffung ibm die beffe duntte, das baben wir oben gefeben in der Bufdrift an die Ge neralftaaten, die er feinem Aratus voranfeste. Jest ift er noch eben fo innig, wie damals, von der Borauglichfeit einer ariftofratifchen Regierung übergeugt; und wenn er desmegen fein Baterland gludlich prieß für die Begenwart, fo fcbien ihm der Beweis, daß es fich durch die Abwerfung des fpanifchen Jochs nur feine alte Berfaffung wieder errungen babe, vielleicht ein Grund mehr, daß die Ariftofratie fich am meiften für die Riederlander eigne, und zugleich fcbien ibm das Alterthum derfeiben in diefem Lande ihrer Borfrefflichfeit einen neuen Berth gu geben: denn er liebte den Ausspruch des Thucydides, daß es Recht fen, die Form des Ctaats gu erhalten, die man gefunden. 00) Daber enthalt diefes Buch auch den hiftorifchen Beweis, oder foll ihn wenigftens ents halten, daß die Bataver, bei ihrer Ericheinung in der Geschichte, icon ale aristofratifche Republifaner aufgetreten, und daß fie auch dies bis gu den Beiten der fpanifchen Berrichaft, deren Drnd fie eben deswegen

Richter dazu ermablen konnten! Ep. 144. p. 796. Bergl. Ep. 383 und 584 p. 864. Damals mar er ein Schwede.

<sup>\*)</sup> De antiquitate Reipubl. Batav.

<sup>\*\*)</sup> Epist. 13. p. 4.

defto harter gefühlt, mehr oder minder geblieben fenen. Aber eben weil dies Wert zu den hiftorifden gehort. fo mollen wir nur dies Gine bingufugen. Done Saf und Borliebe, wie der Siftorifer fenn foll, mar Gro. tius nicht bei der Benrbeitung diefes Buchs. Liebe ju dem Lande der Bater, und Sag gegen deffen Unterdrucker, find es, die ihn feiteten; und daber macht es feinem Bergen mehr Ehre, als es überall auf hiftorifche Bahrheit und Unparteilichkeit Unfpruch machen darf. Dies bat er felbit eingestanden, als man ibn einiger Unrichtigfeiten und Ubertreibungen beschuls digte; ") aber dies bemeif't meder eine unedle Abficht, noch zeugt es wider den Scharffinn des Grotius. Diele mehr war es eben diefer Scharffinn, der ibm Grunde fur die Meinung guführte, melche ibm die liebste mar, und der Patriotismus des jugendlichen Geiffes bedeckte die andere, welche jenen entgegenstanden. Ber unabhangig bon der Beit und ihren Berhalte niffen, wie ein Unfterblicher, über den Sandlungen der Menschen schwebt, und mit gleicher Rube, bindeutend auf dieses wie auf jenes, das Leben der Bolfer bor unferm Blide borüberführt, der erregt unfere Bewunderung und Berehrung, und wir er-Fennen in ihm einen gewaltigen Geift: 00) aber auch

<sup>\*)</sup> Ep. 636 p. 947. Eccessi modum studio in eam rempublicam, in qua versabar, et multa talia aetas in nobis decoquit.

<sup>&</sup>quot;) Dahin ift Grotius fpater gekommen.

dem follte unsere Achtung und Liebe nicht entgehen, dem die Brust voll ist von einem großen Gegenstam de, und der, im beständigen hindlicken auf diesen, das nicht gewahrt, was ihm dunkler zur Geite steht. Übrigens erhielt das Buch des Grotius den Beifall der Stände von holland und Westfriesland, denm es geweiht war: sie dankten ihm; auch erhielt mein Geschenk. )

Unterdeß waren in den Riederlanden Uneinige Peiten entstanden über Begenftande, die man fur ro ligios hielt, und die fcon feit Jahrhunderten dem tende Menfchen beschäftigt hatten. Um diefe Beit maren die Gemuther der ftreitenden Parteien febr erhift, und mehrere Stadte boten den Unblick un rubiger Geenen dar. Da Grotius bald in diefe Streitigkeiten verwichelt, und als Untheil nehmend betrachtet murde, da fie auf mehrere feiner Gebrif: ten und auf feines Lebens Gang einen folchen Ginfing batten, daß ihr Beift und Ginn dadurch be ftimmt wurde, und bon ihnen aus nur erfannt und gemurdigt werden fann: fo tonnen wir nicht umbin, eine Ergablung diefer Uneinigfeiten, fo furg, als es die Deutlichkeit erlaubt, einzuschalten. Aber weil in unferm Beitalter viele Dinge, die man bormals für beilig bielt, den Gemuthern fremd geworden find, fo muffen Meinungen, die auf fie Bezug baben,

\*) Apologeticus cap. I.

Rräftigkeit gemildert für die, und unter denen, die sich in vielem andern, und durch die Führung seisnes Namens ihm anschlossen im Widerstreben gegen den alten Kirchendruck. Aber Calvin und Beza waren bei Luthers und Augustins Ausdrücken, die Erwählung und den Rathschluß Gottes betressend, geblieben, ja sie waren bis zur scheinbaren Abgeschmacktheit weiter gegangen, \*) und sie hatten unter den Niederländern den meisten Eingang gestunden, obwol man nicht ganz mit ihnen übereinsstimmte. Aber auch die entgegengeseste Borstellung, deren Urheber Pelagius war, und die bei einigen Modifikationen doch im Grunde dieselbe blieb, fand hier Anhänger und Vertheidiger; \*\*) und nach 1603

Dekanntlich verlegten Calvin und Beza, jener ets was versteckter, dieser unverhült, den Rathichluß Gottes, über die Zeit des Falls der ersten Menschen hinaus, in die Ewigkeit. Nach ihnen wurden nicht einige erwählt, und zur Geligkeit bestimmt, nachdem sie die Berdammnis verdient hatten, sondern andere wurden verdammt, weil sie nicht erwählt waren. Gelbst der Fall Adam's war eine Folge des Nathschlusses Sottes, und mußte geschehen, damit dieser Rathschluß in Erfüllung gehen konnte, Dies schien der Dordrechtsschen Synode doch zu toll: sie machte Gott lieber zum Zeitwesen, das jest etwas will, was es borber nicht wollte, und also der Veränderung unterworfen ist: ihre Mitglieder waren lieber Infras als Supras lapsarier.

<sup>\*)</sup> In der Utrechtichen Union war auch ausdrudlich bestimmt, daß feiner wegen der Religion verfolgt

Die Menfchen, bon den Mubfeligfeiten des Le bens gedruckt, den beständigen Biderfpruch gwifche dem, was gefdieht, und was, nach der Forderun ihres tiefften, auf Ginheit ausgehenden, Genns gefcheben follte, gewahrend, hatten in fruber Ju gend des Beichlechts den Uriprung des Ubels, un die Urt, wie ihm gu mehren, gum Gegenftand ihre Rachdentens gemacht. Berichieden und vielfaltig war im Berlaufe der Zeiten, wie Beobachfung und Erfahrung das Denten leiteten, die große Frage die fich defto ftarter aufdrang, je fchwerer es wurde des Augenblicks irdifchen Dafenns froh gu merden gelbf't; und darüber mar es faft gum Rathfel ge worden, ob das irdifche Leben überhaupt Ginheit d. b. einen 3wed habe, und, wenn es ihn babt wie er gu erreichen fen? In der That gehort gu Auflöfung diefer Frage auch ein Grad lang, a vielbegangenen Grrthumern, geubten Denfens, da es nicht zu verwundern ift, wenn fie, und mit ib die Bestimmung und der Breck des einzelnen Men

dem, was der Zeit gehört: aber nichts als ihr Produkt werde ihr zum Opfer gebracht! — Im Ubriger hoffen und bitten wir, daß man uns ein Paar Setten verzeihen werde und möge, wenn sie auch über flussig und unverhältnismäßig waren! Wenn die Be urtheilung von Groot's Schriften ihnen selbst voran siehen darf, und an andern geschehen kann, so haben wir einen Grund mehr dazu: denn die folgenden Seiten sind nichts anders, als diese Beurtheilung.

fchen, ) fo zweifelhaft ward, daß fie zum Gegen: ftande des Difputs werden tonnte.

Dies war es, was den Uneinigkeiten in den Riederlanden gum Grunde lag.

Goll nemlich die Menschheit, frei, mit eignem Willen, etwa durch Berbefferung des Ubels, einen 3med erreichen: so liegt er por ihr ale Aufgabe, die fie lofen tann, oder auch nicht. Aber da diefer 3med nur eintreten tann innerhalb ihres Dafenns, d. h. da diefem 3wed, in fofern er in ihrer Macht stehen foll, ihr Dasenn vorausgesett wird : so mar er entweder vor dem Dasenn'vorher bestimmt oder nicht. Ift das erfte: fo ift der 3med ein fremder Bred; und das Dafenn der Menschheit felbst ift nur das Mittel, welches eine bobere Macht, die eben den 3med bestimmte, als nothwendig zu feiner Erreichung veranstaltet hat: dann aber wird die Erreichung deffelben tein Bert menichlicher Freiheit enn, fondern das jener hobern Macht. pare hier ein Biderfpruch, und eine Forderung an Die Menschheit, und alfo auch an die Einzelnen, daß ie auf einem bestimmten Bege nach einem bestimm: ten Biel mandeln follten, bochft überfluffig: wie fie auch mandeln, sie werden ankommen, mo fie ankom:

C, 2

<sup>\*)</sup> Beil der 3med des Einzelnen mit dem des Ganzen eins fenn muß, da das Ganze nur in den und durch die Einzelnen ift.

men follen. — Ist aber das zweite: so ist das Leben der Menschheit das Werk eines so unvernünstigen Zufalls, daß er sich nicht denken läßt; und him terher käme — ungewiß, woher und von wem? — Zweck hinein; oder, was noch unsinniger ist, das Dasens selbst wird das Resultat menschlicher Freiheit.

Bon einer andern Geite: es war die Besserung des Menschen, die man erklären wollte, und nicht bei greisen konte. Ist nemlich der gute Wille das Wessen des Gutseyns; und kann keiner gut werden, er habe denn den guten Willen: so läßt sich offenbat keiner gut machen, ohne den guten Willen von seiner Geite. Aber der gute Wille ist ja das Wesen des Gutseyns: folglich müßte der Mensch schon gut seyn, ehe er gut werden kann. Zeigt sich aber der gute Wille an ihm ohne sein Zuthun: so ist ein Gut woder Nichtgutseyn weder lob noch tadelwerth. Goll er aber dafür verantwortlich seyn: so schreibl man ihm einen guten Willen zu vor dem guten Willen, und der alte Willen zu vor dem guten Willen, und der alte Wilderspruch kommt wieder.

Das Christenthum hatte das Anschauen Gottes, den noch niemand je gesehen, Das Leben, Bir ten und Genn in Gott aufgestellt, nicht etwar als das Ziel, welches erreicht werden soll, sondern als wirklich höchste Vollendung des Menschen, als ewiges Leben und Geeligkeit. Wer das Ziel errreicht

<sup>\*)</sup> Johannes 1, 18.

hat, der ift fo, und von den übrigen ift nicht die Rede. \*)

Bu diefem Unschauen Gottes aber - man nannte es Glauben - follte nur der gelangt fenn, melder durch eine vollkommene Reinigung feiner felbft von Allem, mas dem borigen Buftande angehörte, fich als ein neuer und wiedergeborner erblicht. 2lber obgleich der Stifter des Chriftenthums die Frage, wie es gu diefer neuen Geburt tommen moge? fo icon und treffend abgelehnt und erflart hatte, daß der Biedergeborne fen wie der Bind, deffen Braufen man bore, bon deffen Beginnen und Enden man aber nichts wiffe: 60) fo mochte doch dies denen, die fich nach ihm nannten, nicht lange genügen. Geine Unbanger brachten aus dem Juden : und Seidenthume fo manche icone Renntnig mit. die ihnen werth mar; und, wiewol fie dem Chriftenthume den Borgug gaben, fo mochten fie doch (weil fie fich nicht im Unichauen Gottes befanden) ihren frubern Ruftand nicht gang verdammen. Darum berfuchten fie, beides gu vereinigen durch ein funftliches Raifonnement, und legten damit Begenftande unter den Begriff, die nicht begriffen fenn wollten. Und wenn dadurch auch der junge Baum der Religion noch nicht ausgereutet wurde, fo ward doch die Ginfuh: rung des Raifonnements und die unselige Gudit, das

<sup>\*)</sup> Johannes 17.

<sup>&</sup>quot;) Johannes 3.

Unerflärliche gu erflaren, und das Unvereinbare ge vereinen, ") die Urt, die man ihm an die Burge feste: fie follte ihn fpater von feinem Boden trennen.

Aber in den erften Jahrhunderten des Chriften thums icheint man fich um die Frage, wie ber der Menfch gur Unnahme der Religion, d. b. gut Ertenntnig der Bahrheit tomme, und warum da eine dagu fomme, der andre aber nicht? wie es Recht war, noch nicht bestimmt vorgelegt zu haben: man mar feelig in feiner eigenen Gewigheit, freuete fid über die gunehmende Berbreitung der beiligen Babi beit, und beweinte feine irrenden Bruder. 00) Be eine Meinung über den Begenftand jener Frager hatte, der mar übergeugt, daß, obmol der Menfd mit dem Bermogen begabt fen, die Religion angu nehmen oder nicht, es die Rraft gottlicher Gnad fen, welche ihm die Bahrheit der Religion einlend tend mache, und den Billen auf fie binlente. 000 Da aber von der Unnahme der Religion die Geelig feit abhing, und bon der Nichtannahme die Ber dammniß - (weswegen die obigen Fragen fieb aud fo ausdrucken laffen: wie und warum der eine fee

<sup>\*)</sup> Was nur gewiesen werden kann, foll man nicht be weisen wollen; dadurch geht das Gottliche verloren daß der Mensch es einsehen will. Fuhle, schaue!

<sup>\*\*)</sup> Gehaßt wurden fle von den Religiofen nicht. Mich alle, die Chriften hießen, maren es!

<sup>\*\*\*)</sup> Grotii Hist. Lib. XVII. p. 551. Vossius Histor Pelag. Lib. III. P. I. Thes. I. p. 278 seqq.

lig merde und der andere verdammt? denn mer die Birtung erflart, dem fann die Urfache nicht dunfel bleiben) - fo mochte es doch icon Manchem, vielleicht aus Mitleiden, bart icheinen, daß nicht Alle der Geeligkeit theilhaftig werden follten. Diefe une religiofe Beirrung rachte fich bald an ihnen, und jog eine zweite nach fich, und eine größere. Man fragte nach dem Grunde diefes Unterschiedes? und da der Gott des Chriftenthums in der Beife, wie Diefes ibn binftellte, nichts darbot, woran man feine Erklarung hatte anknupfen mogen: fo nahm man feine Buflucht zu dem mit Willführ maltenden Gott der alten Beit, bon welchem das Chriftenthum erlos fet hatte. Geinem willführlichen Sandeln ichrieb man es gu, daß der Gine die Geligfeit erreichen, der Undere verdammt werden folle. Die Ungerech: tigfeit fuchte man durch die Unnahme gu berbergen, daß er es porausgefeben, welche die Gnadenfraft jum Glauben, die er ihnen mittheilen mußte, anneb: men wurden, und welche nicht: jene habe er, in einem emigen Rathichluffe, gur Geligfeit, diefe gur Berdammnig bestimmt. .) Dadurch mar nicht nur

<sup>\*)</sup> Bon jeher haben alle Religiofe sich als diejenigen angesehen, die von der Gottheit erwählt waren, den Jerthum des Beitgeschlechts zu begreifen, und der Unwahrheit und dem Laster entgegen zu arbeiten. Das ist sehr natürlich; aber zu verwundern ist es, daß man seine eigene Würdigkeit dazu zu begreifen suchte. Freilich sing man wol erst dann, wenn die

der Gottheit, fondern auch jedem einzelnen Menfche eine blinde Billführ beigelegt: aber unter den neue Borten verbarg fich leichter die alte Inconfequem Dies fühlte im Unfange des fünften Jahrhunderte wie ichon andere, obwol minder deutlich, por ibn der Mond Delagius, und fuchte eine Berbeffe rung diefer Meinung einzuführen. Unch gelang e ibm bon der einen Geite: denn indem er die Gnad Gottes für nicht nothwendig gum Glauben erflat te, ") fo fiel die ungerechte Billführ deffelben bir weg, und in fo fern murde die Idee der Gotthe wirklich von ihm verbeffert. Aber von der ander Geite, indem er dem Menschen vollkommen die Rra gufdrieb, nach eigenem Befallen und Ertennen de Glauben oder Richt : Glauben zu ermablen, gerffor er durchaus die Ginheit der Belt, ohne welche fein Religion fenn fann, und die Gottheit wurde ih gu einem armlichen Befen, deffen Bang durch de Beltgange (mas fein Ganges mehr mar) jeder Menf nach eigenem Gelufte durchkreugen Connte. 36m fes fich Muguftinus auf eine Art entgegen, die es b meif't, wie gewaltig er ergriffen murde bon d Unguläffigfeit der Behauptungen des mohlmeinende

Religiositat verschwand, ant es unerflatlich gu fi den, wie man gu dem Borguge gefommen!

<sup>\*)</sup> Daß Pelagius fich hierüber oft zweidentig ausdrute, ift uns nicht unbekannt. Vossius Lib, III. P. 1
Thes: I. pag. 294.

" Pelagius. Go fonnte es nicht fenn: aber er hatte weder Rraft genug, das große Rathfel gu lofen, noch Religiosität genug, die Auflösung zu verfchma: ben. •) Mit einer Bestimmtheit, welche eine entgegengefeste Ertlarung ichlechthin unmoalid macht, fdinitt er dem Menfchen auch den Schaften von Freibeit ab; Alles legte er der Gnade Gottes bei, und machte den Rathichluß deffelben, gufolge welchent der Gine gum emigen Leben, der Undere gur emigen Berdammnig bestimmt wird, schlechthin absolut. Um feinen Gott von dem Bormurf der Ungerechtige feit zu befreien, nahm Augustinus feine Buflucht gu der alten biblifchen Mothe über die Entstehung des Ubels in der Belt: Der erfte Menich, geftand er, mar frei gemefen, aber durch den Migbrauch feiner Freiheit und durch die Übertretung des gottlichen Gebote habe er fie verloren, und fich und dem gangen Geschlechte, deffen Stammbater er werden follte, die Berdammniß jugegogen. Rur eine große ber-

<sup>\*)</sup> Wiewohl sich auch beim Augustinus Stellen finden, die das Gegentheil andeuten. Also heißt es Ep. CV.: Gott macht niemand frei als durch gnädiges Erbarmen, und er verdammt niemand, außer mit ber gerrechtesten Wahrheit. Warum er aber lieber biesen frei macht als jenen: darüber mag, wer da kan, die große Tiefe seiner Gerichte durchforschen: abee er hüte sich vor dem Abgrund. Und Tract, 26 in Joh. sagt er: warum er diesen zicht und jenen nicht zieht, wolle nicht beurtheilen wollen, wenn du nicht in Jerthum gerathen willst.

dammte Masse war die ganze menschliche Gattung mit Recht; und also war es keine Ungerechtigkeit wenn Gott aus freier Erbarmung sich entschloß, aus dieser Masse heraus Einige zu erretten und mit du Seligkeit (durch den Glauben an Christum) zu berglücken, die andere aber ihrem schrecklichen Schicksale zu überlassen: jene hätten dafür Gott zu dam ken, denn sie wären wider Berdienst erwählt; diese sich nicht zu beschweren, denn sie empfingen nur den Lohn, den sie in ihrem Urvater verdient hätten. ) — Also erhielt Augustinus den greulichen Jerthum eines mit vernunftloser Willkühr waltenden Gottes in seiner ganzen Größe!

Nachdem der Monch Gottschalk vielleicht noch weiter als Augustinus gegangen, und die Fransiskaner und Dominikaner ihn zu deuten, und so klug und vernünftig, wie sie selbst waren, zu mochen gesucht hatten, erklärte sich der kühne Luther ganz für ihn, und machte Augustin's Theorie zu der seinigen. Erasmus, der die Berhältnisse des Lebens nicht verachtete, und an den Männern alter Beit Biegsamkeit und Gewandheit gelernt hatte, und Melanchthon, dem eine liebenswürdige Gutmüthigkeit ward, traten zwischen die Kühnheit Luther's und die Schwäche der Welt: und darum ward seine

<sup>\*)</sup> Nach einiger Meinung mar dies nur eine deutlichere Erklarung der alten Lehre, vergl. Groui Hist. XVII. p. 550.

eräftigkeit gemildert für die, und unter denen, die ih in vielem andern, und durch die Führung seises Ramens ihm anschlossen im Widerstreben gegen en alten Kirchendruck. Aber Calvin und Beza varen bei Luthers und Augustins Ausdrücken, ie Erwählung und den Rathschluß Gottes betrefsend, geblieben, ja sie waren bis zur scheinbaren lögeschmacktheit weiter gegangen, \*) und sie hatten inter den Riederländern den meisten Eingang gesunden, obwol man nicht ganz mit ihnen übereinstimmte. Aber auch die entgegengesetzte Borstellung, deren Urheber Pelagius war, und die bei einigen Modistationen doch im Grunde dieselbe blieb, fand vier Anhänger und Bertheidiger; \*\*) und nach 1603

Dekanntlich verlegten Calvin und Beza, jener ets was verstedter, dieser unverhült, den Rathschluß Gottes, über die Zeit des Falls der ersten Menschen hinaus, in die Ewigkeit. Nach ihnen wurden nicht einige erwählt, und zur Geligkeit bestimmt, nachdem sie die Berdammiß verdient hatten, sondern andere wurden verdammt, weil sie nicht erwählt waren. Gelbst der Fall Adam's war eine Folge des Nathschlusses Gottes, und mußte geschehen, damit dieser Nathschluß in Erfüllung gehen konnte. Dies schien der Dordrechtsschen Synode doch zu toll: sie machte Gott lieber zum Beitwesen, das jest etwas will, was es borber nicht wollte, und also der Beränderung unterworsen ist: ihre Mitglieder waren lieber Infra= als Gupra- lapsarier.

<sup>\*\*)</sup> In der Utrechtschen Union war auch ausdrudlich bestimmt, daß feiner wegen der Religion verfolgt

murde der Umfferdamer Prediger, Jatob Urmi nius, der ihr zugethan mar, wiewol er bei man den Puntten der Delagianifch en Lebre mildernde Beranderungen anbrachte, Professor auf der Univer fitat gu Leiden. Frangisens Comarus batte dafelbit eine andere Lehrstelle und ftimmte mit dem Muguftinus und Calvin überein. Der enge Raum, der zwei fo unvereinbare Manner vereinigfe, und lotale Berhaltniffe machten es nothwendig, daß die Unberträglichfeit ihrer Grundfage fie gur Bertheidigung derfelben aufregte. Und wenn Arminius den Go. marus befchuldigte, daß er Gott gur Urfache der Gunde mache, fo marf diefer jenem einen unchriftli then Egoismus bor, der felbit dasjenige gern ge than haben mochte, mofur doch Gott allein die Gbre gebühre. .)

Der Streit zweier, wegen ihrer ungemeinen Gelehrsamkeit berühmten, Manner, (durch den Beidelberger Katechismus und das Glaubensbekenntnif der reformirten Kirche, welche die Einheit derselben erhalten sollten, vermehrt) mußte nicht nur wegen der Größe und Bichtigkeit des Gegenstandes allgemeine Ausmerksamkeit und Theilnahme erregen, son

werden, oder in Untersuchung kommen follte. Degwegen hatten auch Lutheraner und Menschen aller Gekten daselbst ihren Gottesdienst frei geubt.

<sup>\*)</sup> Grotii Hist, l. c. vergl. Wagenaar Th. 4, S. 313 f. Le Clerc Histoire des Provinces unies Tom, I. Lib, IX. p. 164 ff.

Dern auch defimegen, weil sie akademische Lehrer Boaren, welche die werdende Generation in Banben baben, und defimegen, in Rudficht ihrer Grundfage, it den Eltern nicht gleichgultig fenn konnen, die be-" forat find für das Beil ihrer Rinder. Alls daher die Linruhe ausgebreiteter wurde, und keine Aussicht zur - Einheit fich darbot, indem die Urminianer das Rnechtschaft des Geistes naunten, was den Gomariften gum Krieden nothwendig ichien, und diefe dasjenige eine beillofe Bermirrung biegen, mas jenen eine vernünftige Freiheit duntte: ') fo fuchte Ur: minius bei den hollandifchen Standen darum an, mit feinem Gegner bor dem hohen Rathe gebort Durch diefen Schrift erkannte er an, zu werden. wie die Geinigen auch nachher, daß die weltliche Dbrigfeit richten durfe über geiftliche Fragen; Go. marus leugnete dies durchaus; und schon darum durfte er weniger, von ihr begunftigt gu merden, erwarten, ale Arminius. .. Aber defto größer war auch fein Ginflug bei dem Bolte, welches fich leicht aus der Natur feiner Meinung, im Gegenfage gegen die Arminische, erklart. Und obgleich er dem obrigfeitlichen Befehle gehorchen, und fich zweimal in der Bersammlung der hollandischen Stande stellen

<sup>\*)</sup> Grotii Histor, libr. XVII. p. 552. vergl. Bagenaar Lb. 4. p. 315. Le Clerc an a. D. Cerisier Tableau de l'histoire générale des Prov. unies tom. 5. 3me epoque.

<sup>\*\*)</sup> Clerisier 5. p. 173.

mußte: fo verlor er nichts badurch. Ihnen murde Berträglichkeit und Duldung empfohlen, bis eine Sonode fiber ihre Meinungen enticheiden murde: ") aber durfte man jest noch Rube und Schonung er marten, da das Bolt von feinen Lebrern in die Babn gerufen mar! Arminius batte das Blid. felbft feinen Unfug gu erleben, mit welchem die Men ge dasjenige gu beweifen pflegt, mas fie fur mabr balt: er farb 1609, und Sugo Grotius machte ein Gedicht gu feinem Lobe. 00) Es mar naturlid, daß ein Mann, wie Grotius, der bon Uitenbo: agard, wie ergablt ift, erzogen war, der mit fo beiliger Chrfurcht dem boben Genius buldigte, welcher in den Schriften der Romer und Griechen wehte, und feinen Beift bon Jugend auf gemeidet batte an ihrer gediegenen Schonheit - nicht, wie Mugnftinus, die hoben Tugenden der Beiden für glangende Gunden balten, und mithin nicht an eine Ermablung der Gottheit glauben fonnte, die dem Billen des Menfchen alle Rraft absprach. Die ber ehrten Beroen des Alterthums hatten die Dffenbabe

<sup>\*)</sup> Grotil Ep. 11. p. 3. Als Oldenbarneveld sich freuete, daß der Streit nicht die Fundamente der Religion beträfe, da antwortete Gomarus, daß er sich mit den Meinungen seines Gegners nicht vor Gott, den Richter, stellen möchte, quae vox alis vehementior, alis plena liberae conscientiae visa est, sagt Grotius.

<sup>\*)</sup> In mortem Arminii, Poem. Ed. 5. p. 210.

rung nicht gekannt; nach dem eigenen Ginn für das Brofe und Schone hatten fie groß und ichon aelebt : und fie hatten emig verdammt fenn follen, meil eine blind millführlich maltende Gottheit fie nicht erkohren hatte? und war es den Augustinianern und Gomariften für diefes nicht Beweifes genug, daß ihnen die Offenbahrung nicht zu Theil geworden? Grotius mar zu fehr Gelehrter und Philofoph, als das er im Gefühl des Glude, ein Christ au fenn, einem Grundfage hatte beiftimmen mogen, dem fein Inneres widersprach; und er war zu fehr Chrift, als daß er fich, durch die ordnende Gewalt des flaren Dentens, die große Frage batte genugend beantworten tonnen. Darum fühlte er fich gur Tolerang beider Meinungen gezogen; denn, fo icheint es, feine Duldsamfeit mar mehr die Ergebung eines Beiftes, der fich noch nicht ftart genng fühlt, das Bewebe zu gerreißen, das fich um ihn fpinnt, das Erzeugniß der großen Einsicht, daß es alfo fenn muffe: daber fprach der gemäßigte Urminins feinem Bergen mehr gu, als der ichneidendharte Go: marus. Dies zeigte er zuerft öffentlich in dem Bedichte auf den Tod des erstern; und murde, obwol er weder dem einen noch dem andern einen unbedingten Beifall gegeben, doch von diefer Beit an den Urminianern, mehr, als die andern obrigfeitlis chen Personen, gugegablt. .) In dem Gedichte rühmt

<sup>\*)</sup> Daß Gomarus wenigstens vorher eine gute Meisnung bon ihm, und einen guten Billen fur ihn hatte,

Grotius mit warmer Verehrung den redlichen Fo scher nach Wahrheit, wenn er auch, nach meuschlich Weise, viel geiert haben möge, und preis't ihn glut lich, weil er jett, sich dem trüben Erdgewühl en schwingend, in lichtern Regionen erkennen könne, wo Richts das sen, was wir Wissen nennen, welch' ein dunkle Wolke der Unwissenheit den menschlichen Gei umbulle —

Daher die Buth also der Lehrer Kriegslust zeig Daher der Bolkshaß; unterdessen weithin flieht, Und sich dem Blick der Streiter nimmer meh darbeut —

Die heil'ge Wahrheit, Freundin beil'ger Dultsan teit •) —

nennt die einfache Religion selig, welche glaubt, di Lod Christus habe die Sunden hinweggenommen und aus Gnade werde Rettung den Strafe Berdinenden, welche die linde Pflicht der Liebe übt oht weitere Forschung; aber selig preis't er auch der der frei von eitler Absicht zu den Gestirnen streb Gott zu schauen, verfolgend den Faden des untrug

liche

erhellt daraus, daß er fo begierig mar, zu der Bei als er fich mit dem Urminius vor die Obrigkei ftellen mußte, mit ihm zu fprechen: diefes gefcha auch, und Grotius ergablt es Ep. 11. p. 3.

<sup>\*)</sup> Hinc tanta bella saeviunt magistrorum, Hinc odia plebis: iuterim fugit longe, Nec se videndam dimicantibus praebet Amica sanctae sancta Veritas Pacis.

lichen Buche; dem eine durch Liebe gemäßigte Freiheit übereinstimmend gu bleiben fucht mit den Bi. dersprechenden, und der, von andern verdammt, feis nen berdammt; endlich ruhmt er noch den Urmis nius megen diefer Tugenden, und municht, daß der Bollendete Gott bitten moge, feiner Gemeine fo viel Licht zu verleihen, ale ihr beilfam fenn murde. .) - Go redete Grotius in diesem Bedichte; und in einem Briefe von diefem Jahre geffeht er, daß er das Dbjeft des Streits großen Theils nicht tenne, weil fein Beruf eine folche Renntnig nicht erbeifche: ibm fen eine mittelmäßige theologifche Biffenichaft genug. . Erft von diefer Beit an icheint er fich mehr damit beschäftigt gu haben, und je mei-. ter er forichte, defto mehr gab er dem Urminius por dem Gomarus den Borgug.

An die Stelle des redlichen Arminius wurde Dr. Conrad Vorstius berufen, ein lauter Berstheidiger seiner Meinung; aber er entfernte sich noch weiter von dem Gomarus: Grotius billigte es nicht, daß man ihn erwählt hatte.

<sup>\*)</sup> Denn er ahndete ichon mit Uitenbogaard, daß die größere Bahl die beffere endlich vernichten murde. Ep. Il. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Burmann tom. 2. p. 180. Ep. 135. Damit stimmen mehrere andere Außerungen überein.

orranges of the property of th

murde die Theilnahme des Bolfs, das von feinen Lehrern für die eine oder die andere Partei forte dauernd gestimmt ward, immer größer, und an einis gen Orten tam es fast gum offenbaren Burgers friege: \*) der Dring Morig neigte fich dabei, wie es uns icheint, 'jest ichon auf die Geite der Boma. riften, fen es nun, daß er dem Bolte beiffimmte, . wie es wol zu geschen pflegt, weil er feine Bunft ichafte, oder daß es wirklich Überzeugung mar. Allein fein Widerwille gegen den Frieden mit Gpanien, welchen die Stande munichten, die, wie er: gablt ift, mehr auf der Geite des Urminius mas ren, und fein nachheriges Berfahren, machen, das erftere mahricheinlicher: in ariftofratischen Staaten. ift die Bollsgunft ein gewaltiges Gegengewicht ge gen die Großen fur den Gingelnen, der über fie bine aus will! • Die Prediger, welche mit dem Arminius eine Unficht hatten, wurden bald inne, daß fie, im Bangen, leicht unterliegen murden, menn die Entscheidung der Sache von dem Bolfe abham

<sup>•)</sup> Wagenaar Th. 4. G. 316 ff.

Die Gomaristen waren sa auch dem Frieden eben. so abhold, als der Pring, wiewol aus einem andern Grunde. Tableau des Prov. unies par Cerisier 5, 172. Ebendaselbst S. 175 wird eine Unekode erzählt, und für authentisch ausgegeben, die beweis't, daß Mostriz nichts von dem Objekte des Rirchenstreits verstand, sondern den Remonstranten gerade die Meisnung ihrer Gegner beilegte.

gen sollte, wie es den Anschein hatte; daher beschloffen sie in einer Bersammlung, den Standen von Holland eine Borstellung, Remonstrantie, zu überzigeben, um sich zu rechtfertigen gegen Beschuldigungen, und zu sichern gegen Gesahren. Sie bekannsten, daß sie eine absolute Erwählung verwürfen, und stellten ihre Meinung in den bekannten fünf Punkten zusammen; Uitenbogaard, der Lehrer des Grotius, versaßte sie, und es ist wahrscheinzlich, daß dieser nicht unthätig dabei blieb: wir wolsten sie mit wenigen Worten anführen.

Sie erflarten, daß fie glaubten, Bott habe pon Emigfeit beschlossen, die durch feine Bnade an Jefum glauben, und in dem Glauben beharren murden, gum emigen Leben gu ermablen, und die an: dern zu verdammen. Gie blieben dabei, daß Chris fine fur Alle gestorben, wiewol nur die Glaubigen Dadurch verfohnt murden. Gie gestanden, daß der Menfch den Glauben nicht nach feinem freien Billen batte, fondern dagu der Gnade Gottes in Chrifto . bedurfe. Gie nahmen fogar an, daß die Geligkeit des Menfchen gang bon diefer Gnade abhange, und daß alle auten Sandlungen ihr zugeschrieben werden mußten: nur fen fie nicht unwiderftehlich. · ließen sie es unentschieden, ob die Gnade verlierbar fen oder nicht; aber nachher erflarten fie, daß fie glaubten, ein Glaubiger konne wol durch eigene 'Schuld von Gott abfallen und den Glauben verlieren.

Das Schwankende, und felbft das Widerfpn chende in diefen Puntten ift auffallend genug, bedarf nicht besonders bemeret zu merden. .) Comaristen, die eine unbedingte Ermablung anna men, Chriftus nur fur die Ermablten fterben liefe und die Onade Gottes unwiderstehlich, fo mie'd Glauben unverlierbar machten, niug man die & rechtigkeit widerfahren laffen, daß fie confequent maren; auch muß man gefteben, daß ibre Grunt fase, gewiffer Folgerungen wegen, die man a ihnen gog, gefährlicher klangen, als fie maren. Daber war das Berdienft der Arminianer, Die nd diefer Remonstratie, Remonstranten genannt murde eben fo groß nicht, wenn fie briiderliche Bertri lichteit anboten; und vielleicht war es auch wif ihr Bortheil, daß fie von neuem die meltliche Dbig feit als Richterin religiofer Bwiftigfeiten anertam ten: auch trugen fie auf eine Synode, ...) an, w fic frei gebort gu werden minfchten; (die Confrat monftranten aber, ihre Gegner, wollten eine Re tionalfpnode, meil fie durch diefe die Unterfchrift de Ratechismus und des Glaubensbetenntniffes mi

<sup>\*)</sup> Auch ist es flar, daß die Abweichungen von de Pelagius, den auch sie für einen Reger erklätte nur eben so viele Widersprüche find.

<sup>\*\*)</sup> Meiner tann die Meinung annehmen, bei welche jie ge onifich werden konnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Proving Holland nemlich.

fomit die Ginheit der reformirten Rirche erzwingen zu konnen hofften.)

Die Stande befchloffen wieder, daß man fich gegenseitig dulden folle. Aber ein ohnmachtiger Befoluß falter Überlegung fonnte nichts fruchten gegen Die gewaltig aufgeregten Gemuther der Prediger und des Boles, die fur das Beiligfte gu ftreiten meinten. Die gleichvertheilte Gunft der Stande nußte nichte, und die Erneuerung (1612) eines alten Defrets, mel: thes die Babl der Prediger in die Sand der Dbrig: feit legte, hatte auch nicht die Birfung, die Dla denbarneveld, welcher dazu gerathen, davon ere wartete: die Unruhen brachen nicht felten in Unfug aus. Aber die Remonstranten bielten fich doch an ibm, und die Contraremonstranten nahmen ihre Buflucht zum Pringen Morig, der jenem gurnte, weil er den Baffenftillftand (auf 12 Jahre) gefchloffen batte, der, wie Morig glaubte, fein Unfeben vernichten murde: im Rriege mar er der Berricher, und furch: tete im Frieden Diener gu merden.

Unterdeß waren zwischen den Hollandern und Englandern einige Zwistigkeiten entstanden. Zwei Schiffe der erstern, welche Wallfische gefangen, wurz den von den lestern angehalten und beraubt; weil sie diese Fischerei zuerst getrieben, so glaubten sie darum das ausschließende Recht dazu zu haben, noch mehr aber darum, weil sie sich für stärker hielten. In Oftindien verdarben beide Bölker sich den Handel, und die Englander verlangten freien Berkehr

auch da, wo die Indianer fich allein fur die Bata: per erflart batten, obne daß fie die Roften mitgu: fragen geneigt maren, welche auf den Schut gegen die fpanifchen Schiffe vermandt werden mußten. Der hollandifche Gefandte tonnte bei den Britten die Unfpruche feines Landes nicht durchfegen; desmegen wurde eine außerordentliche Befandtichaft dabin ge-Schickt (1613); und weil Grotins icon borber über die Freiheit des Meers geschrieben batte, fo murde er dagu ermahlt mit nody einigen Undern. Bugleich hatte, menigftens Grotius, geheime Muftrage megen der Religions = Ungelegenheiten. 9) DI. denbarneveld hatte ichon fruber dem Ronig Jafob, der die firchliche Polemit wol zu verfteben meinte, von dem Buftande der Rirche in den Ries derlanden benachrichtigt, weil der jungen Republit die Freundschaft eines alten Ronigreiche nicht gleich. gultig fenn fonnte. Ranig Jatob antwortete, er halte beide Lebren für erträglich. 00) Aber borber hatte er fich ftart wider den Borftius erflatt, und die Remonstranten überhaupt als Schismatiker ge: febildert. \*\*\*) Grotius follte jest dagegen arbei:

<sup>\*)</sup> Le Vassor Histoire de Louis XIII, I., 219.

<sup>\*\*)</sup> Man beschuldigte den Grotius, daß er die Schilderung des Richenzustandes an den Rönig gemacht,
und sogar die Antwort des Rönigs verfertigt haben
follter er hat aber beides geleugnet. Apologeticus 6.
28 agenaar Th. 4. G. 312 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Konig Jakob erhielt Borftius Buch, de Deo, auf der Jagd, durchlief es fchnell, und fandte fogleich

en, und ihm, wie den englischen Beiftlichen, milere Begriffe über fie beibringen. Mas er ausgeichtet hat, ift unbekannt: aber das ift gewiß, daß ie Streitigkeiten feine andere Bendung genommen In Rudficht der oftindifchen Ungelegenheis en erreichte die Gesandtichaft ihren 3med; segen des Ballfischfange. .) Aber wenn quich Gro: ins als Gefandter nicht Urfache batte, mit den inglandern durchaus gufrieden gu fenn, fo konnte er s für feine Person und als Gelehrter desto mehr. Der Ronig Jatob empfing ibn mit der freundlis jen Musgeichnung, ...) die fo oft, felbft von Bethrten, Berablaffung genennet wird, wiewol fie nur in Beweis ift, daß fich det Furft, welcher fie zeigt, on diefer Geite erhoben bat über die Urmlichkeit es Lebens. Indef mar es zumeift Cafaubonus, er dem Grotins feinen Aufenthalt in England fo ngenehm, und die Erinnerung an die brittifche Infel

eine Lifte von Regereien deffelben an die Generalftaaten, die er aufforderte, den Borftius zu verbrennen, weil fein Menfch es je mehr verdient. Übrigens ließ er alle Bucher von Borftius, die er auftreiben konnte, verbrennen. Hume's history.

<sup>\*)</sup> Bagenaar Th. 4. S. 338. — Nachher, 1615, wurde wegen diefer Angelegenheit noch eine Conferenz zwischen englandischen und hollandischen Commissairen gehalten; die lestern, unter welchen Grotius war, brachte jene zum Schweigen: umsonst Ep. 59. p. 19.

<sup>••)</sup> Casaub. Epist. 897. p. 536. 881. 529.

fo füß machte. Beide Manner kannten fich lange: der Verfehr unter den Gelehrten verschiedener Ras tionen mar großer, als fie eine eigene Ration unter denen machten, welche die Ratur durch eine andere Sprache pon einander gesondert hat. Casaubo. nus und Grotius hatten fich als Gelehrte geschäft; fie hatten Briefe mit einander gemechfelt: aber das lebendige Bort von den Lippen eines mahrhaft geachteten Mannes mußte die todte Rede übertreffen, welche die Buchftaben von dem Entfernten brachten. Daber wuche ihre gegenseitige Bewunderung und . Berehrung; porber haften fie nur ihre Tglente, die Feinheit und Rraft ihrer Beifter gefchatt: jest erkannte der Gine an dem Undern die Redlichkeit des Mannes, die Gradheit des Bergens, den Udel der Besinnung, und die Liebenswürdigkeit des Menichen. ) Der Buftand der firdlichen Ungelegenheis ten war ein Saupigegenstand ihrer Unterhaltung: und ihre Übereinstimmung in diesem Puntte mar eine neue Rraft, welche fie zu einander gog. Die Ginheit der driftlichen Lehre mar der große Bunfch, den fie gemeinschaftlich begten; und Cafanbonus icheint dem Grotius fogar den Plan . mitgetheilt gu haben,

<sup>\*)</sup> Casaub. l. c. und 883. pag. 531. Grotii Epist, 184. pag. 809. und 1168 pag. 530. und die Briefe an Casfaubonus.

<sup>\*\*)</sup> Man hat geglaubt, daß auch Arminius so etwas beabsichtigt habe. (Bergl. Mosheim's R. G.) Aber

den er nicht mißbilligte, ja den er felbst noch in spatern Jahren, wie wir erzählen werden, weit verfolgte, es zu versuchen, ob sich die Trennung von den Katholiken, die, wie man zu fühlen ansing, ewig neue Trennungen nothwendig machen mußte, weil das Schismatistren dadurch sanctioniet war nicht wieder ausheben lassen möchte? Das Gelingen eines solchen Versuchs aber, der ihnen allerdings Ehre macht, konnten nur Manner für möglich halten, die noch im Resormations-Jahrhunderte gebos ven waren.

Als Hugo Grofius nach Holland zuruckgekoms men war, wurde in der Versammlung der Stande über eine Klage deliberirt, welche gegen die Kaper der Republick, die ihre Raubsucht selbst an Freuns. den derselben befriedigt hatten, erhoben war. Gro-

davon haben wir uns nicht überzeugt. Armentus' wurde, icheint es, wider feinen Bunich und Biffen Bater einer Religionspartei. Übrigens ift es befannt, daß Cafaubonus von Beinrich IV. zum Bibliothekar gemacht wat, als diefer die Joee, das große Schisma zu heben, so lebhaft ergriff, um das Berk zu unterftugen.

<sup>\*)</sup> Folgendes schreibt Grotius über England an Meursius: Venio ex Anglia; literarum ibi tenuis est merces. Theologi regnant; Leguleji rem faciunt: unus serme Casaubonus habet fortunam satis saventem, sed, ut ipse judicat, minus certam. Ne huic quidem locus in Anglia suisset, ut literatori: induere Theologum debuit. — Barclaius inter divitias et paupertatem medius haeret. Ep. 2. p. 751.

tius mußte über die Frage: ob der Staat verbu
den sey, den Schaden, den solche treulose Burg
Freunden zugefügt, diesen zu erseßen? ein Guta
ten ausstellen; und, so groß war sein Ansehen, d
es von den gesammten Ständen ohne Widerspri
angenommen wurde. Grotius sprach den Sta
frei, weil er keinen Antheil an der Ungerechtigt
genommen, und die Kaper nur gegen den Feind g
schielt habe: wenn man aber die Schiffer aussinde
könne, so solle man sie bestrafen, und die Berau
ten von ihren Gütern schallos halten.

Übrigens fand er die Gemüther in kirchlich Rücksicht nicht berühigter, obgleich mehrere Versicht gemacht waren, gegenseitige Duldung zu bemiten; ) und jest wurde er selbst noch enger mwirrt von dem Gewühle, das ihm bisher noch mfernt geblieben war. Zwar hatte er innigen kielt genommen: denn der gute Mensch sieht das nige nie zum Gegenstand eines Streits erniedig was ihm heilig ist: aber seine Verhältnisse im bit gerlichen Leben hatten ihn nicht so sehr hineingen gen. Jeht (1613) wurde er, nachdem man ih (weil er aus den Zeichen der Zeit Unruhen voraus sahe) das Versprechen hatte geben müssen, ihn n

<sup>\*) 3.</sup> B. eine Busammenkunft einiger Beiftlichen bei ber Parteien in Delft. — Übrigens ging Gomaru in diesem Jahre freiwillig aus Leiden hinmeg, um begab fich nach Geeland. Le Vassor I., 219.

feines Unte gu entfegen, Penfionarius oder Gnndi-· Bus von Rotterdam, .) und erhielt durch diefe Burs de gud einen Gig in der Berfammlung der Beneralitaaten. Aber zugleich murde er naber mit Dle Denbarneveld, dem Grofpensionarius, in Berbindung gebracht, und in das ungludliche Schidigl perflochten, mas fich um diefen edlen Greis zu meben begann. Er felbst mar neun Jahr Densionar von Rotterdam gemefen, und fein Bruder nach ibm. (denn feit dreißig Jahren hatte er als Grofpenfio. narius dem Baterlande alle die Dienfte geleiftet, wozu die Dietat den Menichen willfahrig macht!): er kannte alfo alle Berhaltniffe, nicht nur des Bas terlandes im Allgemeinen, fondern auch besonders des Poftens, den Grotius vermaltete. tam gur alten Berehrung und Liebe, auf die Bleich: beit ihres Willens und ihrer Unsicht gegrundet, noch ein neues Band, welches Menfchen in Berührung bringt. 00)

Um diese Zeit schrieb Grotius sein Buch "von der Herrschaft der höchsten Gewalten über kirchliche Dinge," •••) welches, soviel wir wissen, eins der

<sup>\*) 2</sup>Bagenaar 4, 333.

<sup>\*\*)</sup> Apologet, c. 20. Man war damals überzeugt, daß Barneveld die Absicht habe, Grotius zu feinem Nachfolger zu machen, obwol diefer, wie er verfichert, nie einen fo hohen Posten gewünscht. Ebend. c. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> De imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius Phostumus. Opera theol, tom, III, p. 201.

erften ift über das Rirchenrecht, welche unter den Dapteftanten ericbienen find. Es wurde erst nach feinem Lode gedruckt, aber daß es jest geschrieben mard, murde ichon der Inhalt bemeifen, menn es auch nicht deutlich aus den Briefen der nachften. Nabre erhellte: Grotius fandte es überaft an feine Rreunde umber, denen er eine Stimme einraumte; und aus den spatern wird es tlar, mas ihn abhielt, es fruher herauszugeben : die Ungunfligfeit der Beit. .) - Die Beranlaffung zu dem Berte liegt por Augen: ...es mar bei der Confroverse eine Sanptfrage, bb die melfliche Obrigfeit Richterin in religiofen :Uneinigkeiten fenn konnte? die, wie ergablt ift, von den Remonstranten bejaht, von ihren Gegnern aber verneint murde, . Auch fpringt die

<sup>\*)</sup> Ep. 18. p. 760 und viele der folgenden. Colomies bibliotheque choisie p. 23. Leclerc II., 239. Es wurz' de zuerst 1647 zu Paris gedruckt. Sarrau nennt es illustre doctrinae exquisitionis monumentum.

Deim Ursprunge der Republick scheint man nemlich die Absicht gehabt zu haben, die Besegung geistlicher Stellen den Ständen aufzubehalten. Allein 1586 hatte eine Spnode im Haag beschlossen, daß die Presdiger von den Consistorien erwählt werden sollten; ein Beschluß der Stände aber hatte erklärt, daß sie sich dies vorbehielten. 15gr war bestimmt, daß vier Männer aus dem Consistorio, und vier aus den Ständen, oder von dem etwanigen Patron einer Kirche ernannte, die Wahl verrichten sollten. Dies Dekret hatte Barneveld 1612 (f. oben S. 53) wieder erneuen lassen, und dadurch einen heftigen Lärm unter den

Ibee, die ihm gum Grunde liegt, auf den erften Blid bervor. Grotius wollte Rube bringen in das Leben der Menichen, und das Reiben der Rrafte perhaten, die feindlich an' einander ftoken in den Berhaltniffen der Belt: nur ein Bille follte das große Wert bewegen, nur eine Rraft fich offenbaren in allen Theilen. Diefe Idee aber, und die ungemeine Gelehrsamkeit, mit welcher das Buch ge-Schrieben ift, find an ihm, nach unserer Meinung, auch das Beffe: fene verdient Achtung, und durch diefe wird es unterrichtend. Aber Grotius wollte bei feiner Untersuchung Frieden fliften gwischen Mach. ten, die nur durch eine faliche Unficht in Rrieg gerathen konnen, gwischen Rirche und Staat. diefer, deffen legter 3med nicht bober liegt, als in egleichvertheilter Freiheit des irdifchen Lebens, fann mit jener, die, ausgehend von irgend einem, als · mahr anertannten Sage, jum Unichauen des Emigen und Bleibenden leiten will, nichts gemein haben, außer insofern das außere Leben der Burger von Mitgliedern der Rirche gefährdet wird; und dies ift offenbar nur aledann moglich, wenn die Burger des Staats als Mitglieder einer Rirche nicht von einer Boraussegung ausgeben, d. h. wenn die Burger des Staats mehrere Rirchen bilden. Alsdann hat der

Gomaristen erregt. Dies war die Beranlassung gu Grobe's Duch. Le Vassor Hist, de Louis XIII. I., 213. Geriaier a. a. D.

Staat, fo wie die gleiche Freiheit der Individuen, fo auch die gleiche Freiheit diefer Rirchen gu Tchuten. Go wie er aber um die Moralitat der einzelnen Burger fich nicht zu bekummern bat, fo geben ibn auch die innern Ungelegenheiten der einzelnen Rirchen, worunter wir Alles versteben, was nicht die eine mit der andern in außerliche Berührung bringt, nichts an. Alfo nur die Rirchenordnung hat er un= ter feiner Aufficht, weil diefe auf feinem Boden fich bewegt: die Gesegebung aber, die Pramiffen, von melden ausgegangen wird, die meitere Erflarung alter, begrundig neuer, der Cultus, die Minfterien-Alles diefes wird die Gemeine mit fich felbft auszu: machen haben : mas ihr mahr, heilig fcheint, mas ffe belehrt, erbauet, das muß er ihr unangetaftet laffen, fo lange es nicht etwas ift, mas die Rirchenglieder gu unruhigen Burgern macht. Ja felbit in diefem Salle bat er nicht die Rirchenglieder für ihre Lehre, ihren Glauben gu ftrafen, noch darf er ibn ihnen entreißen wollen (was er ohnehin nicht fann). fondern die Burger für ihre Unrube.

Bieles hat Grotius von diesem gesehen; mans hat er durch die Ereignisse der Zeit belehrt, einges nommen, übersehen. Daß es nur eine höchste Geswalt geben könne, welches die Person oder Berzsammlung sen, welcher die Herrschaft im Bolke, ohne einem andern außer Gott unterworfen zu senn, übertragen worden; daß diese Gewalt, eben weil sie böchste und allgemeine ist, sich über profane,

pie beilige Dinge erftreden muffe; daß dies durch ie Bibel, das Raturrecht, die Philosophen, die ite Rirche u. f. m. eingeftanden fen; daß folglich ie geiftliche und weltliche bochfte Burde gufammenallen, und der Ronig Priefter fenn mußte (wiewol nan nicht fieht, warum nicht der Priefter Ronig enn foll?), wenn es nicht durch den positiven gotte den Willen, der ja den Stamm Levi gum beilien Dienft aussonderte, verboten mare; daß die odifte Bewalt nur nicht folde Dinge befehlen fon: ie, die dem Befege Gottes widerftreiten ; daß, weil ie Rirche im Staat, und nicht der Staat in der Lirche ift, diese jenem, und mithin die Beiftlichen er weltlichen Dbrigfeit unterworfen fenn muffen; af diefer die Beurtheilung Birchlicher Ungelegenheis en, die Jurisdiction, die Legislation, die Unord: ung der Synoden u. f. m gebuhre: das ift der Sauptinhalt, der, wie vieles Undere, fowol über rubere Beiten, ale uber den dermaligen Stand Der Lirche und des Staats nicht ohne icholaftifche Reineit, in einer im Gangen berrlichen Sprache, mit pieler Renntnig und Behutfamfeit borgetragen ift. Ibrigens gehört dies Buch gu denen; deren Inhalt ich nicht mittheilen lagt, ohne eben fo weitlauftig u werden, ale fie felbft find. Hud ift der Begenfand in fpatern Beiten fcharfer bestimmt:

Aber ein anderes Wert, in welchem Grotius ie Stande von Holland vertheidigte gegen die Unriffe und Beschuldigungen des Gibrand Lubber-

undrifflich fen. Darauf hofften die Gtande, mo nicht zu hoffen mar, daß fie vielleicht durch ein Befehl diefe Duldung erzwingen mochten, wenn i dadurch bemiefen, daß ihre Abficht feine andere fe als der Trennung der Ricche und ihren unfelie Rolgen gubor gu tommen; und dies meinten fie b wiesen zu haben, wenn fie fur jeden Ansdrud ibn Berordnung ein biblifches, oder das Beugnif b alten Rirchen auführen fonnten, um es im Rothie gu vertheidigen, und ibm dadurch defto eber i fanonifches Unfeben zu geben. Sugo Grotin hatte durch fein lettermabntes Bert feine biblif und patriflifche Belehrsamkeit fo bundig bewiefe daß man feinen mußte, welchem man die I faffung des Defrets beffer übertragen fonnte. entwarf es; aber fein rafder Beift batte der 3 dachtfamfeit ermangelt, welche allein Allen Alle werden mag. Darum wurde es mehrmals porad fen und gepruft; manches murde gemildert. 3 Anfange des folgenden Jahrs (1614) wurde es mi lich von dem Mdel und den meiften Gtanden anat nommen; aber, was bochft wichtig war. dam widerfeste fich dem Defrete gradezu: fie bid es mit den Contraremonstranten, und fie fonnt vielen andern Stadten Sollands das Gleichgewid balten. 9)

<sup>\*)</sup> Bagenaar, a. a. D. Bei le Clerc ift das gte But überall nadjufchlagen,

thodorie die Bewiffheit ihres Einfluffes bei dem - Bolke grundet: aber diefer Son und diefer Gifer find ein Beweis, wie fehr die hollandischen Staas ten ihrem Grundsage der Tolerang, den fie fur die Unterthanen aufstellten, nachlebten, sonft murde er fid feiner folder Schmabungen erlaubt haben. .) Grotins, der mahricheinlich von den Standen gu der Urbeit' aufgefordert murde, der fich, ale Mitglied der Stande, mit diefen, und dann auch feis - nen Bater, -als Curator der Leidenschen Univerfitat, beschimpft fab, gab feinem Buche den Titel: adie Dietat der Stande Sollands und Befffries: lande, . . . und fertigte den frechen Gibrand auf eine Beife ab, bei welcher man nicht weiß, ob man die Geschicklichkeit des Sachwalters, oder die Belehrsamteit des Mannes, oder den Wig in der Darflellung bei der Burde der Gedanten, und die Rafcha beit des Style mehr loben foll. Das gange Bert geigt den fraftigen Unwillen einer edlen Geele über die Gemeinheit, mit welcher fich die Intolerang einen - Unbang zu machen fucht, um den Begner zu unters Freilich find manche Beweise des Gro. tius (die übrigens zum Theil an die des vorigen

<sup>\*)</sup> Sibrand lebte freilich in Friesland; aber fie hatten ihn ja leicht verklagen konnen bei den Standen diefer Proving.

<sup>\*)</sup> Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas. Bir glauben, das Wort Pietas unübersest laffen zu durfen.

Buchs ftreifen) eben nicht entscheidend über die 6 che felbit, welche in Frage gefommen mar, al gur Bertheidigung der Stande find fie mehr hinreichend: fie find fast alle hiftorifch, und bal mithin nur einen untergeordneten Werth; aber i Begenftand fichien auch nur hiftorifche Beweife verlangen. 2Bas die Stande bewogen bat gu ? Berufung des Borftius, das durfte nur ergat merden, um fie gu rechtfertigen. Grotius mi wie wir ermabnt haben, fein Freund des Borftim aber diefer hatte erft nach feiner Berufung fich ? Belt auf eine Urt gezeigt, die ibn eines fold Poftens in einer folchen Beit unmerth machte : wo her war er bon den Standen, den Guratoren b Akademie und Andern für einen eben fo fromm und gemäßigten, ale gelehrten Mann gehalten. Much war ibm nachber der öffentliche Bortrag w terfagt. Die Befchuldigung der Regerei aber, mege der Erflarung, der Arminianismus fen ertraglin konnte ein Mann von der umfaffenden Gelehrian feit des Grotius leicht hinmegmalgen. Denn en mal war der Begriff eines Regers fo unbestimm daß im Grunde wol feiner wußte, worin das eigen lich Regerische bestebe; dann find die Ausdrucke d

<sup>\*)</sup> Nitenbogaard scheint ihn empfohlen zu habe Bagenaar Ih. 4. S. 332. Prinz Moriz wa ihm vor, er habe ihn, in Radficht des Borstiv betrogen, Tableau des P. u. 5, 180.

Arminianer fo vieldeutig, daß fich in den Rirchenvatern, die für acht orthodox allgemein anerkannt wurden, eine Menge Stellen aufzeigen ließen, in welchen, den Buchftaben nach, gang daffelbe gefagt (Eine andere Frage ift es, ob fie fich das dabei gedacht haben, mas die Urminianer dabei denken wollten?) Und, wenn es genug mar, um die Stande megen des dritten Duntts gu verfbeidis gen, daß gezeigt wurde, wie biele Raifer und Dbrige feiten diefes Recht in den frubern Beiten des Chris ftenthums ausgeubt, und wie ihnen dies von mehreren Beiftlichen ausdrücklich zugestanden fen: konnte auch dies dem Grotius nicht ichmer mer-Bon dem gangen Buche haben wir daber die Meinung, daß Cafaubonus dem Berfaffer feine leeren Complimente machte, als er ihm für die Überfendung deffelben dantte, und fcbrieb : "Rach feinem Urtheile fen feit vielen Jahren nichts an das Licht getreten, mas zierlicher, für die dermaligen Beiten paffender, und des Lefens murdiger. Ich konnte munfchen, « fahrt er fort, »daß Du Bieles diefer Urt foriebeft, wenn nicht der Bunfch religiofer mare. daß endlich unter une alle Beranlassungen aufhoren mochten, die Feder ju gebrauchen für die Dolenit. ") - Die Stande dantten dem Grotius of. fentlich. EZ

\_\_\_\_

<sup>\*)</sup> Um Ende der Abhandlung. Grotii opera theologi 102, 111, p. 126. Bergl, Epist, Casauboni 925, p. 948.

Gibrandus anterließ nicht, ihm gu anim ten; aber wie diese Untwort ausgefallen, das m man daraus beurtheilen, daß die Stande fie i ein Dasquill verboten. .) Jedoch hielt es at Grotius nicht für überfluffig, ihn noch einmal miderlegen, was er ableugnete, verdrebete oder if anschuldigte, gu beweisen und zu vernichten. that dies in einem Auffage, ") in welchem er t Sauptpunkte des Gibrandu's pruft, und deff furge Ginleitung also beginnt: "Bem es dem C brandus Lubbertus beliebt hatte; dem Ruff ner Gelehrsamfeit und der Professormurde gemafi handeln, fo hatte er bielleicht eine genquere & wort perdient. Jest, da er fich vom iRorn i binreifen laffen, mußte ibm gezeigt merden, meh Brut eine fo garflige Mutter tragt. « \*\*\*)

Uitenbogaard hat das Werk ins Hollandif übersest, wie aus der 18. Ep. p. 6. erhellt. Lecl 1, 292.

<sup>\*)</sup> Bagendar's Geschichte B. 4. p. 333. Fünf Ja später widerriefen die Stande ihr Berbot. Die & der Gachen hatte sich verandert!

<sup>••)</sup> Der satyrische Litel des Aufsases ist: Bona sides brandi Lubbern demonstrata ex libro quem inscrip responsionem ad Pietatem Hug. Grotii. Opera the Tom. III. p. 129 seq.

<sup>••• )</sup> Daß Groots erste Schrift den Sibrand so waltig erbitterte, war sehr natürlich. Boß, no dem er ihm (Ep. XIV. p. 36.) die größten Lobsprü gemacht, fahrt fort: Equidem non sine gravi dol-

Als aber diese Schriften, und von andern anspere ähnlichen Zwecks, wenn auch nicht gleichen Geizdes, nicht die Ruhe und den Frieden in der Kirche wieder herstellten; als auch eine neue Unterredung iniger, von den Remonstranten und ihren Gegnern, ibgeordneten Männer zu Delft, wie schon eine ansere vorher, fruchtlos geblieben war: so suchten die estern bei den Ständen von Holland durch eine Zorstellung zu bewirken, daß den legtern verboten verden möchte, wider sie auf den Kanzeln zu eifern, nd ihre Lehre als gottlos und unerträglich auszuthreien. Aber die Contraremonstranten, sich selbst etreu, suchten den Ständen darzuthun, daß die Duldung, welche jene verlangten und zugeständen,

coactus sum, audire maligna adeo judicia hosce homines ferentes. Non te in atramento, sed felle calamum tinxisse ajunt Tantopere a te contemni Sibrandum, ut non Doctoris usquam elogio ornes, nisi cum umbraticum Doctorem appelles. - At Sibrandum esso virum optime de Ecclesia et meritum et merentem, atque ut forte alicubi exorbitavit, non tamen malitia peccasse sed purae Religionis zelo, und auch wol magnatum instinctu seu permissu. Gur diese Rache richt dankt ihm Grotius, denn tela praevisa minus Aber, qui Sibrandum excusant - cur me non excusant vicissim? - Si Annales mei prodierint, dicentur haud liviora. - Si graviter hanc causam ago, at metuendum mihi fuit, ne si frigide agerem, non ex animo agere viderer. Ago causam Ordinum; ago Fisci Advocatum; oposeorns, ni follar, si unquam aliquando, hic fuit necessaria. - Non est moderatio favere accusatoribus. Ep. 22. p, 7.

undriftlich fen. Darauf hofften die Stande, was nicht'zu hoffen mar, daß fie vielleicht durch einen Befehl diese Duldung erzwingen mochten, wenn fie dadurch bewiesen, daß ihre Absicht feine andere fen, als der Trennung der Rirche und ihren unseligen, Rolgen gubor gu fommen; und dies meinten fie bewiesen zu haben, wenn fie fur jeden Unedruck ihrer . Berordnung ein biblifches, oder das Beugnig der alten Rirchen auführen konnten, um es im Rothfall zu vertheidigen, und ihm dadurch desto eber ein fanonisches Unsehen zu geben. Sugo Grotius hatte durch fein lettermahntes Wert feine biblifche und patriflische Belehrsamfeit fo bundig bewiesen, daß man feinen mußte, welchem man die 216. fassung des Defrets beffer übertragen fonnte. entwarf es; aber fein rafder Geift hatte der Be dachtsamkeit ermangelt, welche allein Allen Alles werden mag. Darum wurde es mehrmals vorgelei fen und geprüft; manches wurde gemildert. Im. Anfange des folgenden Jahrs (1614) wurde es ende lich von dem Adel und den meiften Standen ange nommen; aber, was hochst wichtig war, After dam widerfeste fich dem Defrete gradezu; fie bielt es mit den Contraremonstranten, und fie fonute vielen andern Stadten Sollande das Gleichgemicht halten. 9)

<sup>\*)</sup> Bagenaar a. a. D. Bei le Clerc ift das gte Bud uberall nachzuschlagen.

Diefes Detret \*) verwirft verschiedene vermerfe. liche Meinungen, legt den Standen das Recht, über Firchliche Dinge zu entscheiden, bei, befiehlt, des Apostels Borte gu achten, niemand folle weiter von sich halten, denn sich's gebühre, sondern solle bon fich halten magiglich, fo wie einem jeden Gott das Maag des Glaubens gegeben; ferner, gu leb. ren, die Geligfeit und der Glaube muffe nicht den natürlichen Kraften des Menschen, sondern der Gnade Gottes gugeschrieben werden; Gott habe feinen gur Berdammnig erichaffen, nothige feinen gur Gunde, lade auch teinen gur Geligfeit ein, wenn er fie ihm nicht geben wolle. Es erlaubte gelehrte Unterfuchungen der biblifchen Stellen, welche fich auf die Pradeftination, und was aus ihr folgt, beziehen, aber es verbot, megen der Enticheidung fich an das Bolt zu wenden; ferner verbot es, jemanden gu beunruhigen, der nichts Soberes lehre oder meine, als von Gott fenen, nach feinem gnadigen Billen, diejenigen gur Geligfeit ermablt, die durch feine Onade glauben und beharren murden, gur Berdammniß aber fenen die im Unglauben Beharrenden bestimmt. Endlich empfahl es Liebe und Eintracht.

Man fah es diesem Beschlusse der Stande an, daß sie nur darauf ausgingen, Rube und Ordnung

<sup>\*)</sup> Decretum illustrium ac potentum Ordinum Hollandiae et Westfrisiae pro pace Ecclesiarum. Grotii oper., theolog. Tom. III. p. 141.

ichaften, die man die menschlichern genannt bat, den jenigen, der in ihnen lebt, gur Bergeltung das Be durfnig der gottlichen nicht fühler laffen; mußte, daß jene Bieles ermarten durften von einem Manne, deffen Gelehrsamkeit so allgemein mar, wit die des Grotius. Darum fab er ibn mit Be dauern ablenten auf eine neue Bahn. Er ermahnte ibn, abzustehen von dem Rampfe, in welchen er fich eingelaffen, und fortzufahren, wie er begonnen hatte. Darauf antwortet Grotius: »Die polemifch Schreibart habe ich angefangen nicht auf Untriel meines Beiftes, denn der ift nicht gantifch, fonden geleitet bon einer größern Rraft: neinlich bon den Rathe fluger Manner, und von der Begierde, den Baterlande und der Rirche zu nugen, und mahrhaf tig der Rirche mehr, als dem Baferlande. um Dir die Bahrheit gu gestehen, vortreffliche Thou, feit ich angefangen, über Begenftande det Religion fleißiger nachzudenten, hab' ich gefunden daß die Rlagen derer die gerechtesten maren, welch eine Berbefferung, fowol in der Erflarung der Lehr fage, als in den Gebrauchen und in der Rirchenhert schaft (regimine) verlangten; aber, wie es ju ge Schehen pflegt, es ift etwas gefehlt durch Die Un mäßigkeit im Umkehren (δια την της ανθολιμ auerplav). Indem man also von dem gefährlicher Bertrauen auf Berdienste gurudiging, ichlich fich ein Meining ein, welche die guten Berte verachtet aus Biderwillen gegen den Aberglauben eine Lifur

angedeutet haben. Desto reichlicher aber floß die Duelle in den Schriften des Apostels Paulus, bei welchem, wegen seiner Bieldeutigkeit, alle Meinungen, die von jeher die Kirche der Christen entzweisten, einen Grund gefunden zu haben glaubten, auf welchen sie sich stüßen konnten.

Da Grotius nicht freie Hand bei der Abfaffung des Dekrets hatte, so ließe es sich aus ihm
nicht bestimmen, wie es sich jest eigentlich mit seiner
religiosen Ansicht verhielt: aber es erhellt aus seinen
(zum Theil schon angeführten) andern Schriften, und
noch mehr aus seinen vertrauten Briefen, ••) und
es scheint-hier nicht der unrechte Ort, etwas dabei
zu verweilen.

Grotius konnte den Gomaristen nicht beistich: men, aber sie zu widerlegen, das vermochte er nur komparativ. Sein Streben, seine Bemuhung um Duldsamkeit, und sein Wirken für die Wiederverei-

<sup>\*)</sup> In der Folge ichrieb Grotius noch eine Bertheidigung dieses Defrets, in welchem er zeigt, daß die Stände Alles gethan, was in ihrer Macht stand, die Gemüther zu vereinigen! Defensio decreti ord. Hollandiae pro pace eccl. Op. theol. III. p. 105. Gie ist trefflich geschrieben, aber nicht vollendet. Alle der Burgermeister hudde zu Amsterdam — wo die Mehrheit contraremonstrantisch war — diese Bertheidigung des Defrets der Stände gelesen hatte, da nannte er es ein goldenes Buch! Leclero 11, 240.

<sup>••)</sup> C. die an Boffins und Uitenbogaard von diefen Jahren.

nung der Rirche, \*) halten mir, wie mir ichon gefagt, nur fur Berfuche, die ein lebendiger Beift gu machen pflegt, wenn er gewahrt, fo fen es nicht recht, und doch das Rechte nicht zu finden weiß: dann magt er nichts zu verdammen, weil er fich nicht gefrauet, eine ale allein gemiß hinzustellen. •• ) Durch die großen Gegenstande der Pradestination und des freien Willens tief in das Studium der Bibel, der Patriftie, der contraremonstrantischen Schriften geführt, mar Grotius durch eignes Denten bis an die Rluft getommen, über welche er mußte, im gur Einficht zu gelangen: aber weiter tam er nicht. - Molinaus hatte behauptet, Bieles geschehe nothwendig, was frei geschehe: Beweise fagte er, Gott fen nothwendig gut, und doch mit Freiheit. Darüber Schreibt Grotius an

<sup>\*)</sup> Bu diesem gehört in gewissem Sinne auch die kleine Abhandlung in den Oper theol, p. 351: Conciliatio dissidentium de re praadestinaria et gratia opinionum, die schon 1613 heraus kam, und auch in der Samme lung. H. Grotii quaedam hactenus in edita, Amsterdam 1652, steht. Eigentlich ist es eine milde Erklarung der Arminianischen Lehre. Die Prädestination und der freie Wille sucht Grotius dadurch zu vere einigen, daß er die Erwählung nach der Präscienz Gottes geschehen läßt, und zu zeigen sucht, so sen es Bibele und Kirchenlehre: selbst Augustin könne so erklart werden!

<sup>\*)</sup> In diesem Sinne ift Tokerang immer ein Beweis der Schwäche und des Mangels am Festen.

Boetfelaar, hollandifchen Befandten in Frantreich, 0) das erfte fen wahr, das zweite falich. -»Denn, fagt er, afrei fenn, beißt unbeftimmt fenn nach beiden Seiten bin; mithin ichließt es einen Dis derfpruch in fich, ju fagen, Gott fen gut, und tonne gut auch nicht fenn. - Darin ift er nicht frei, gut ju fenn, fondern darin, feine Butheit fo oder fo gu bemeifen. Go handelt auch der Teufel nothmendig bofe, nachdem er einmal durch einen freien Att in diese Nothwendigkeit geworfen ift: aber in der Beife feines Bofebandelns ift er frei. Und for ift es auch mit dem Menichen, unter der Gun. Die ichwer, unmöglich mußte es de verkauft,« ibm werden, in diesem Duntel Licht zu finden! Der Prafident von Thou, deffen Freundschaft für Grotius mit den Jahren nicht alterte, der durch. eine lange und ichreckliche Erfahrung bei einem bortreffliden Beifte einen großen Blick uber das Leben gewonnen hatte, fab es nicht ohne Beforgnig, wie fich Grotius in die Birchlichen Angelegenheiten ver-Er tannte den Gettengeift, der, feinen Blauben für den allein mahren haltend, und darum auf Allgemeinheit Unspruch machend, lieber die Belt . vertilgt, als irgend einen duldet, der nicht mit ibm ift. .. Auch hatte er erfahren, daß die Biffen:

<sup>\*)</sup> Ep. 62. p, '22.

<sup>\*\*)</sup> Die Bartholomausnacht hatte ibn in einer feiner fürchterlichften Gestalten gezeigt!

ichaften, die man die menschlichern genannt hat, den= jenigen, der in ihnen lebt, gur Bergeltung das Bedurfniß der gottlichen nicht fühlen laffen; und er wußte, daß jene Bieles erwarten durften von einem Manne, deffer Gelehrsamkeit fo allgemein mar, wie die des Grotius. Darum fah er ihn mit Bedauern ablenten auf eine neue Bahn. Er ermahnte ibn, abzustehen von dem Rampfe, in welchen er fich eingelaffen, und fortzufahren, wie er begonnen hatte. Darauf antwortet Grofius: »Die polemifche Schreibart habe ich angefangen nicht auf Untrieb meines Beiftes, denn der ift nicht gantifch, fondern geleitet von einer größern Rraft: neinlich bon dem Rathe fluger Manner, und von der Begierde, dem 1 Baterlande und der Rirche zu nugen, und mahrhaftig der Rirche mehr, als dem Baferlande. um Dir die Bahrheit gu gestehen, vortrefflicher Thou, feit ich angefangen, über Begenstände der . Religion fleißiger nachzudenteh, hab' ich gefunden, daß die Rlagen derer die gerechtesten maren, welche eine Berbefferung, sowol in der Erflarung der Lehr. fage, als in den Gebrauchen und in der Rirchenherra schaft (regimine) verlangten; aber, wie es gu geichehen pflegt, es ift etwas gefehlt durch die Unmäßigfeit im Umfehren (δια την της ανθολκης auerplay). Indem man also von dem gefährlichen Bertrauen auf Berdienfte gurudging, ichlich fich eine Meinung ein, welche die guten Berke verachtet; aus Widerwillen gegen den Aberglauben eine Liturs

gie gang por munderlicher Ralte erftarrt; und aus Burcht gegen die Tyrannei, welche unerträglich ge= wefen, ein Fortgang bis an die Grenge der Unardie. Daber bab' ich geglaubt, gute Manner, welde auf unferer Geite find, mußten mit dem boche ften Gifer ftreben, daß allmählich, mas etwa aber Die Schnur gegangen, gum goldenen Mittelwege gurudgezogen werde; ein Gedanke, der, wie ich finde, fcon Melandthon's Geele bewohnte. Richts Berhafteres aber wird, ich will nicht fagen unfern Ricchen, fondern den berühmten Lebrern unfrer Ricchen, vorgeworfen, als daß fie, weil fie einige Lebr= fate gu genau nahmen (nimium urgendo), Gott die Urfache des Gundigens gufchreiben, und megen des unnugen 2Borts die Gorge für die Frommigfeit umftogen. Dies fab fcon Melandithon, und, durch Luther's Ungeftum auf jene Rlippen gemor: fen, lentte er nachher, auf Erasmus Erinnerung, den Lauf ab. Alls einige Prediger bei uns ihm nachfolgten, aber bon der Beftigfeit ihrer Collegen gedrängt, ihre einzige Buflucht in der Gute der Dbrigkeiten fanden, da hab' ich mich denen verbunden, welche es fur unerträglich bielten, daß eine bochft perderbliche Gache durch diefen Unfang gum Beifpiele erwuchfe, und es öffentlich murde, daß die Bemäßigten in unfern Rirden nicht ertragen werden tonnten. Da fich diefer frommen Abficht einige berge hafte Lehrer in der Rachbarichaft tapfer widerfes ten, und gang fremde Dinge in die Gache einmische

ten, damit sie nur Haß gegen die friedliebende Obrigkeit erregen möchten, so schien es mir zweckmäßig,
an einem, der leicht die andern übertraf, und der
auf die schlechteste Weise fremde Hülfe angesteht hatte, zu zeigen, wie sich jenes stürmische Geschrei wes
der auf Recht noch auf Billigkeit stüßte. ) Bu
dieser Sache ist meine Bemühung erkohren, nicht,
weil nicht viele dasselbe bester leisten konnten, sondern weil es eher eine Arbeit des Umts zu seyn
schien, was ich damals grade antrat. Auch wußte
ich wol, was es heißt, das Wespennest rühren,
aber kühn auf das Bewußtseyn einer ehrenwerthen
Absicht, wagt' ich es, mich den Verleumdungen entgegen zu seigen, welchen keiner je entstiehen wird,
der große und starke Fehler bestreitet.« ••)

Bir haben diefe Stelle so weitläuftig und worte lich hergefest, theils weil sie unserm Urtheil, was wir in dieser Rudficht über den Grotius fällten, zum Belege dienen wird; theils, weil er selbst in ihr so flar den Boden zeigt, in dem alle seine theoplogischen Schriften wurzeln, bei welchen uns eben darum die jezige Weitläuftigkeit eine größere Kurze möglich machen durfte. Auch hielten wir dafür, es

<sup>\*)</sup> Der eine ift Sibrandus Lubbertus, und die fremde Sulfe, welche er in Unspruch nahm, der Ronig von England.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 58. p. 19. vergl. Ep. 77. p. 84. und viele ans dere.

tonne an und für fich ichon nicht unintereffant fenn. Das wortliche Urtheil eines folchen Mannes gu boren über jene Beranderung in der Rirche, die man fo fubn eine Berbefferung nannte. Grotius außert fich auch noch fonft, daß die Früchte der Reformation gefegneter gemefen fenn murden, wenn Luthern der fanftere Beift Melandthon's befeelt batte; und es ift fein 3weifel, viele durften feiner Deinung fenn; aber zweifeln lagt fich allerdings, ob fie recht haben. Uberhaupt aber find folche Unterfuchungen, was geschehen fenn murde, wenn das Beschehene nicht, oder anders geschehen mare, nicht nur bodift überfluffig, weil fie gweck : und gebalt: los find, und im ungeheuern Felde der Möglichkeit die Gaat noch immer in voller Pracht fteht, nach: dem man fo eben eine gewaltig reiche Ernte gethan gu haben meint, fondern fie beweisen auch einen fcmantenden Buftand des Geiftes. Der Religiofe ift gewiß, und der Philosoph weiß es, daß Alles. mas gefchab, und fo wie es gefchab, darum das Befte ift, weil es nicht anders fenn konnte im Rufammenwirken des Beltalls. Wem die allmächtige Band der emigen Beisheit die Begenwart nicht recht gemacht, nur der ichlägt das Buch der Belt gurud, und beschreibt die Blatter mit dem Griffel ohnmach: tiger Thorheit! -

Bie gewaltig aber auch die große Ungelegenbeit der Religion und der Rirche die Geele des Grotins ergriffen hatte, so war es doch fie nicht allein, Grotius beschäftigte sich jedoch mit seiner Gichichte und andern Wissenschaften (wozu auch to gangbare und das Naturrecht gehört ")) nur i den Augenblicken, die man gewöhnlich der Frivotät opfert. Sein Amt ließ ihm nur wenig I übrig; denn die kirchlichen Zwistigkeiten, und baraus entstandenen Unruhen theilnehmender Burg erheischten das Ausmerken obrigkeitlicher Person Die Stadt Amsterdam hatte dem Dekrete der Stade, worin Ruhe und gegenseitige Duldsamkeit epfohlen wurde, widersprochen; der Nath hielt größten Theils, mit den Contraremonstranten; t

Ohne die Alten gelefen, Alle gelefen gu haben, lagt Grotius feinen der Schule! Bir murden fen Studienplan gang mittheilen, wenn er im 2 meinen gezeichnet mare. Es mußte febr interel fenn, gu feben, wie ein Mann, wie Grotius, Jungling in das Beiligthum der Biffenfchaften führen gedachte. Aber diefer Dlan ift nur auf Befandten allein berechnet, und feiner Lage und nen Berhaltniffen gemäß entworfen. In hac con tatione, fagt er, tria ego considero: aetatem n Vir amplissime, deinde munus, postremo occupi nes. Er theilt übrigens die philosophiam auf wöhnliche Beife in contemplativam et activam. jene fuhrt er feinen Gouler ichnell binmeg, aber Diefer halt er ihn defto fefter. G. Ep. 54. p. Diefer Brief ift nicht die einzige Abhandlung in Cammlung; fo wie diefe überhaupt einen Gdas Belehrfamteit einschließt, der gehoben gu me perdient.

<sup>\*)</sup> G. die Briefe an feinen Bruder.

wie jeder andern, Darftellung wird von der richten= den Rachwelt, nicht nach der fleinen Babl der Tage bestimmt, denen fie ihr Dafenn verdantt, fondern Schlechthin nach einem andern Maage, dem der Bollendetheit. Daber fargt der Berftandige nicht mit den Zagen feines Lebens um einen dauernden Rubm. Alfo fchrieb Grotius in diefem Jahre an den Sie ftorifer Thou: "Bir hoffen, daß Du (mit Deiner Befchichte) fommen wirft zu den froblichen und glude lichen Tagen des großen Beinrichs, auf daß der größte der Ronige nur beschrieben werde von dem größten der Siftorifer. Huch ich, « fabrt er fort, "ungleich dem Berte, aber entflammt von einer gro: Ben Liebe des Baterlandes, finne ein abnliches 2Bert, aber um fo viel geringer, als das Deinige, um fo viel Batavien geringer ift, ich will nicht fagen, als Euer Franfreich, fondern als der gange Erdfreis. ") Und ichon im folgenden Jahre (1615) mar das Bert, der Große nach, geendet, aber, der innern Korm nach, hatte es noch nicht die Bollendung, melde Grotius ihm geben konnte. Im Monate Juni

<sup>\*)</sup> Ep. 24. p. 8. — In mehreren Briefen an Boffius von diesem Jahre wird eines Traktats gedacht de Jure Magistratuum. Grotius schiekte ihn an Boffius, damit dieser ihn prufen, und seine Unmerkungen darüber jurudsscheiben sollte. Ob er gedruckt ift, weiß ich nicht, wofern es nicht der ist, welchen wir unter dem Titel: De imperio summarum potestatum eirea sacra, angesührt haben.

rechnen gu durfen, werden fleinlaut, und fuchen durch Mentralitat nach beiden Geiten bin gu fichem: den Begnern aber machfet der Muth, und die Ri beit artet bald in Trot aus. Die bollandift Stande, welche anfingen einzusehen, daß fie el Umfterdams Buftimmung verloren fenn wurden, fcbloffen, eine Befandtichaft dabin gu fcbicken, fie gu dem Beitritt gum Edifte wegen des Rirde friedens zu bewegen. Dies gefchab im April ibi Sugo de Groot war einer der Befandten. Als fie in Umfterdam angefommen waren, lief Berucht durch die Stadt, fie wollten den Bon dienft verandern. Gie fuchten den Argwohn, mo tonnten, auch öffentlich, zu gerftreuen, als fie n dem Rathe gehört wurden. Der Redner in al Ramen mar Grotius, und, wiewol er die I fterdamer nicht überredete, fo geftanden fie es b ein, daß feine Rede portrefflich gemefen fen. I warum ließe fich das nicht erwarten? Demofib nes und Cicero haben feine Gache geführt, n welcher ihr Gemuth voller mar, als das des Bu tins von feinem Wegenstande; diefer mar fo at fo weit die Bedentung des Worts Dietat ift, m alle die beiligen Erfebe, die diefes einfchlieft, dran ten fich in Grotius Geele. Geine Grunde ma nicht geringer, die Rraft feines Beiftes nicht fchn

<sup>\*)</sup> Es entftehen, wie jest in Solland, Stillfiger.

<sup>\*\*)</sup> Bagenaar 4, 356. ff. Cerisier 3, 202.

er, fein Geschmad nicht rober: warum liefe fich ht erwarten, daß feine Rede vortrefflich geme-1? Bir murden dies fed behaupten durfen, wenn r fie in ihrer mahren Geftalt gefehen hatten; aber r magen nicht, es unbedingt gn thun, weil dies Der Inhalt ift uns nicht unbeht der Fall ist. aber bie Form, das eigentlich Redneris worauf es hier zunächst ankommt, ist für s gerbrochen. Grotius fprach hollandifch; unter ien Schriften findet fich nur eine lateinische Bern feiner Rede, und diefe ift nicht von ihm felbft, dern bon Schrevelius. .) Un der Genauigfeit fes Mannes durfen wir freilich nicht zweifeln; . er fie ist es nicht allein, wodurch das Wesen eines erte diefer Sprache in jener mieder dargeftellt Das den Inhalt aber betrifft, fo ift der ht zu errathen aus dem 3mede der gangen Bedtichaft; er will die Umfterdamer dazu vermogen, mit den Standen zu vereinigen, auf daß Friede der Rirche und Rube unter den Burgern, alten, theils wieder hergestellt merde. if't er die gute Abficht der Stande bei allen pritten, die fie gethan, vindicirt ihnen das Recht diesen' Schritten, zeigt, wie eine National : One nicht nothig, weil ihr Rugen bochft ungewiß , berührt die streitigen Puntte als nicht fo wich= daß sie eine formliche Trennung nothwendig

<sup>)</sup> Opera theologica. Tom. III. p. 175.

machten, und als zu dunkel, als daß fie unter de Boll gehörten, und bon diefem ausgemacht werde Alles diefes that Grotius mit Grunde die er mehrmals, fruber und fpater, in ande Schriften wiederholt bat. Aber, um die achtbar Berren gur Berträglichfeit gu bewegen, ftellte eri nen die verderblichen Folgen vor, die aus ihrer I gerung entspringen mußten: denn entweder mit man Alle von einer Lehre, als der rechten, ib gengen, welches unmöglich; oder die eine Dar muffe die andere verdammen, welches abicheuli oder man muffe gwei reformirte Rirchen formlich ertennen, welches fcmablich und beillos fen. ") Die Umfterdamer borten ibn, und widerfprad nicht; aber da fie Beit behielten, fich auf ihre 1 patzwecke und befondern Absichten gu befinnen, bestanden fie auf eine Synode, und meigerten der Duldung.

Grotius hoffte wenigstens bei den Besser sinnten etwas Gutes bewirkt zu haben; aber wußte sich auch mit dem Bewußtseyn einer redlid Absicht zu beruhigen, falls der Ausgang, »welc nicht in unserer hand stehe, « feiner hoffnung n entsprechen sollte, \*\*) Geine Gesundheit war übrig

<sup>\*)</sup> Spater nennt Grotius diese Rede in einem Br an Schrevelius Cassandrae Vaticinium tam ver quam non creditum. Ep. 238. p. 81.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 77. pag. 34.

ein Prediger, welcher gelehrt, Gottes Gnade fen allgemein, \*) murde feines Umts entfest. Die Confraremonstranten bielten dafelbit eine verdachtige Berfammlung, ") deren 3wed, wie man bermuthete, fein anderer war, als eine formliche Trennung von den Remonftranten zu verabreden und einzuleiten. Much zeigten fich in mehreren andern Stadten bente liche Gouren einer Absonderung. Die Gomariften, ihre Uberlegenheit fühlend, wenn bas Recht durch phyfifche Mittel entichieden werden follte, ließen fich auf feine Duldung der Gegner ein: denn, wie ihr Mittelpunkt die madbtige Umfterdam, fo mar der vielvermögende Pring Morig ihre Soffnung. Stande aber, welche vielleicht jest noch der Billige feit hatten Gebor erzwingen mogen, gingen noch immer auf dem Bege der Milde fort, und diefer führte fie dabin, wohin er allein führen tonnte, ins Berderben. Gie bielten es meift mit den Remonftranten; aber als Bater des gangen Bolfs wollten fie auch die widerspenftigen Gobne nicht gudtigen. Da zeigte fich: jede Regierung muß untergeben, welche von den Parteien, worein fich die Untergebenen fpalten, diefe beschüßen mochte, aber jene nicht ju gwingen magt: das giebt ihr das Unfeben der Schmache; die Ergebenen fürchten, nicht auf fie

<sup>\*)</sup> Und fleine Rinder murden nicht verdammt. Es ge-

<sup>\*\*)</sup> Begen Ende des Commers. Ebend.

rechnen gu durfen, werden fleinlaut, und fuchen fich durch Reutralitat nach beiden Geiten bin gu fichern; •) den Gegnern aber machfet der Muth, und die Ruhn. heit artet bald in Trog aus. Die hollandischen Stande, welche anfingen einzusehen, das fie ohne Umfferdams Buftimmung verloren fenn murden, beichloffen, eine Gefandtichaft dabin gu ichicken, um fie ju dem Beitritt gum Editte wegen des Rirchenfriedens zu bewegen. Dies geschah im Upril 1616. Sugo de Groot' mar einer der Befandten. ...) Als fie in Umfterdam angekommen waren, lief ein Berücht durch die Stadt, fie wollten den Gottes. dienst verandern. Gie fuchten den Urgwohn, mo fie tonnten, auch öffentlich, ju gerftreuen, als fie bor Der Redner in aller dem Rathe gehört murden. Namen war Grotius, und, wiewol er die Ums fterdamer nicht überredete, fo geftanden fie es doch ein, daß feine Rede portrefflich gemefen fen. warum ließe fich das nicht erwarten? Demofthe nes und Cicero haben feine Sache geführt, von welcher ihr Gemuth voller mar, als das des Groe. tins von feinem Begenftande; diefer mar fo groß, fo weit die Bedentung bes Worts Dietat ift, und alle die beiligen Erfebe, die Diefes einschließt, drange ten fich in Grotius Geele. Geine Grunde maren nicht geringer, die Rraft feines Beiftes nicht fcmas

<sup>\*)</sup> Es entftehen, wie jest in Solland, Stillfiger.

<sup>\*\*)</sup> Bagenaar 4, 356. ff. Cerisier 3, 202.

der, fein Geschmad nicht rober: warum ließe fich nicht erwarten, daß feine Rede portrefflich gemefen? Bir murden dies fed behaupten durfen, menn wir fie in ihrer mahren Geftalt gefeben hatten; aber wir magen nicht, es unbedingt gu thun, weil dies nicht der Fall ift. Der Inhalt ift uns nicht unbe: fannt: aber 'die Form, das eigentlich Redneris fche, worauf es bier gunadit ankommt, ift fur uns gerbrochen. Grotius fprach hollandifd; unter feinen Schriften findet fich nur eine lateinifche Berfion feiner Rede, und diefe ift nicht bon ihm felbft, fondern bon Schrevelius. ") Un der Benauigfeit Diefes Mannes durfen wir freilich nicht zweifeln; aber fie ift es nicht allein, wodurch das Befen eines Werks diefer Sprache in jener mieder dargeftellt wird. Was den Inhalt aber betrifft, fo ift der leicht zu errathen aus dem 3mede der gangen Gefandtichaft; er will die Umfterdamer dagu bermogen, fich mit den Standen gu bereinigen, auf daß Friede in der Rirche und Rube unter den Burgern, theils erhalten, theils wieder hergestellt merde. Darum preif't er die gute Ubficht der Stande bei allen Schritten, die fie gethan, vindicirt ihnen das Recht gu diefen Schritten, zeigt, wie eine Rational: Gn: node nicht nothig, weil ihr Ningen bochft ungewiß fen, berührt die ftreitigen Puntte als nicht fo wich: fig, daß fie eine formliche Trennung nothwendig

<sup>\*)</sup> Opera theologica. Tom. III. p. 175.

machten, und als zu duntel, als daß fie unter das Bolt gehörten, und von diefem ausgemacht werden Alles dieses that Grotius mit Grunden, die er mehrmale, fruber und spater, in andern Schriften wiederholt bat. Aber, um die achtbaren Berren gur Berträglichfeit gu bewegen, ftellte er ib. nen die verderblichen Folgen vor, die aus ihrer Beigerung entspringen mußten: denn entweder mußte man Alle von einer Lehre, als der rechten, überzeugen, welches unmöglich; oder die eine Partei muffe die andere verdammen, welches abicheulich; oder man muffe zwei reformirte Rirchen formlich anertennen, welches schmählich und heillos fen. \*) -Die Umfterdamer borten ibn, und widerfprachen nicht; aber de fie Beit behielten, fich auf ihre Dris patzwede und besondern Absichten zu befinnen, fo bestanden fie auf eine Snnode, und weigerten fich ber Duldung,

Grotius hoffte wenigstens bei den Besserge. sinnten etwas Gutes bewirkt zu haben; aber er wußte sich auch mit dem Bewußtseyn einer redlichen Absicht zu beruhigen, falls der Ausgang, »welcher nicht in unserer Hand stehe, efeiner Hoffnung nicht entsprechen sollte, . Seine Gesundheit war übrigens

<sup>\*)</sup> Spater nennt Grotius diese Rede in einem Briefe an Schrevelius Cassandrae Vaticinium tam verum quam non creditum. Ep. 238. p. 81.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 77. pag. 34.

Thweigen, als zu stammeln.« •) Und einen soges nannten Wald an den Sohn des Präsidenten von Thou, entschuldigt Grotius mit folgendem Epis gramm, das noch auf mehrere seiner Poesien paßt: Wäre die dichtende Kraft, die ich wünsche, mir, wahrlich ich gäbe,

Thou, ein kurzeres Dir, aber ein beffer Gedicht. Beil die Gewichtigkeit nicht beweifet der Mufen Begeist'rung,

Blieb nur, daß ich die Zahl Berfe vermehrte des Lied's. ••)

Colche und abnliche Außerungen des Grotius \*\*\*) hielt man fur bloge Bescheidenheit, und,

<sup>\*)</sup> Die folgenden Worte, die eigentlich nicht für uns uns beweisen, und darum nicht in den Tert gehören, scheinen noch auf andere Zeiten zu passen, als auf die des Grotius: »Dazu kommt, daß, bei der jesigen Ernsthaftigkeit der Menschen, nicht nur die schleche te Poesie mißfällt, sondern die Poesie selbst als schlecht; und daß es viel gewichtiger und patriotissche (\*\*oditionische) scheint, hisig Würfel zu spies len (forum aleatorium calfacere), als ungebundene Worte in unnöthige Fesseln zu zwängen.«

Pauca, Thuane tibi, sed potiora darem.

Nunc mea non posset cum pondere Musa probari,
Restabat versus annumerare tibi.

<sup>\*\*\*)</sup> Nescio, quomodo eveniat, quod in me experior, ut priores foetus provectioris damnet aetatis judicium, et tamen nunquam desinamus displicitura condere.

Ep. 3. p. 1. Bergl. d. a. Stelle gegen Ripetus.

rechnen gu durfen, werden fleinlaut, und fuchen fi durch Mentralitat nach beiden Geiten bin gu fichem! den Gegnern aber machfet der Muth, und die Rit heit artet bald in Trof aus. Die bollandifd Stande, welche anfingen einzusehen, daß fie ob Umfferdams Buftimmung verloren fenn murden, b febloffen, eine Befandtichaft dabin gu febieten, n fie gu dem Beitritt gum Edifte wegen des Rirde friedens zu bewegen. Dies gefchab im Upril 161 Sugo de Groot war einer der Befandten. " Als fie in Umfterdam angefommen waren, lief i Berücht durch die Stadt, fie wollten den Golle dienft verandern. Gie fuchten den Uramobn, mei fonnten, auch öffentlich, gu gerftreuen, als fie m dem Rathe gehört murden. Der Redner in all Ramen mar Grotius, und, wiewol er die I fterdamer nicht überredete, fo geftanden fie es te ein, daß feine Rede portrefflich gemefen fen. Ih warum ließe fich das nicht erwarten? Demofile nes und Cicero haben feine Gache geführt, I welcher ihr Gemuth voller mar, als das des Or tins von feinem Wegenstande; diefer mar fo gre fo weit die Bedentung des Worts Dietat ift, m alle die beiligen Triebe, die diefes einschließt, dram ten fich in Grotius Geele. Geine Grunde man nicht geringer, die Rraft feines Beiftes nicht fcm

<sup>\*)</sup> Es entftehen, wie jest in Solland, Still figer.

<sup>\*\*)</sup> Bagenaar 4, 356. ff. Cerisier 3, 202.

dürfte sich dieser selten sinden. \*) Bei wissenschafts lichen Werken läßt es sich ausmessen, was geschehen oder nicht geschehen; man weiß, was gethan war, oft auch, was noch zu thun übrig ist: aber seit wie lange ist man wol im Klaren über das Objekt der Dichtkunst? Woher nimmt sie ihren Stosse? Was soll sie erreichen, wo wird der Bersmacher zum Dichter? Ein jeder spricht (in der Regel) seine Meisnung aus nach dem Maaße der Lust und des Gestallens, die er empfunden hat, und deswegen wird das Urtheil über ein Kunstwerk, welches wol das schwerste senn dürfte, das leichteste.

Gefallen wird der Dichter am meisten, in welschem der Leser sich wieder sindet; also, wenn der leste ein Erzeugniß seiner Zeit ist, der, in welchem diese Zeit sich am klarsten bespiegelt. Daher muß das Urtheil über Berke der Dichtkunst, von dies ser Geite, desto richtiger und gultiger werden, je wolter die Zeit in ganz andere und ganz verschiedez ne Verhaltnisse entstossen ist.

Bir muffen bekennen, daß wir, ungeachtet der

finnliche Menich gebannt ift, nach Billfuhr in jede andere geiftig zu verfegen, und historisch das Leben aller Zeiten mahrhaft zu leben; aber unmöglich ift es nicht!

<sup>\*)</sup> Es hat wol noch fein Jahrhundert gegeben, welches nicht wenigstens einen Dichter zu befigen geglaubt hatte, der den erften aller Beiten gleich fame; welches zu wiffen nicht unheilfam ift!

allgemeinen .) Stimme feiner Beitgenoffen, doch der Meinung find, daß Grotius eigentlich nur ein Dich: fer ameiter Ordnung, der Talent aber fein Genie batte, oder, wenn man will, fein Dichter mar. Aber Diese Meinung begen wir nicht allein von ibm; er felbst stimmt une bei; und warum follte feine Stims me nicht fo bedeutend fenn, als' die der andern? In feinen Briefen finden fich mehrere Stellen, in welchen er von fainen Gedichten mit einer Gleichgul. figfeit fpricht, die einem Dichter nicht mohl ansteht. Bei der Überfendung feines vertriebenen Udams an den Prafidenten bon Thou gesteht er, odaß er den Ruhm des Gefangs in der That einem jeden andern überlaffe; " . ) in einem Schreiben an feinen Bruder, welches der Sammlung feiner Doefien bors gedruckt ift, beißt es: »Ich furchte, Du urtheilft gu gutig von meinen Spielen, und von der Rachficht des Jahrhunderts. Das Alter ift entflossen, in melchem es ehrenvoll war, Berfe zu machen, und ents ichaldbar, wenn's auch nicht die besten maren. -Ruaben, auch stammelnde, lieben wir, weil es in ihrem Alter hinreicht, daß der Reim des Benie's erblicht merde: Frucht zu verlangen - das mare Aber einen Mann geziemt es eber, gu. . ungertig.

<sup>\*)</sup> Denn was Rivetus und feinesgleichen dagegen fas gen mochte, entsprang wol aus einer unlautern Quels lc. S. Groots Bertheidigung Op. theol. III. p. 740.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 5. p. 2.

schweigen, als zu stammeln.« \*) Und einen soges nannten Wald an den Sohn des Präsidenten von Thou, entschuldigt Grotius mit folgendem Epis gramm, das noch auf mehrere seiner Poessen paßt: Wäre die dichtende Kraft, die ich wünsche, mir, wahrlich ich gabe,

Thou, ein furzeres Dir, aber ein beffer Gedicht. Weil die Gewichtigkeit nicht beweiset der Musen Begeistrung,

Blieb nur, daß ich die Zahl Berfe vermehrte des Lied's. 00)

Colde und abnliche Außerungen des Grotius \*\*\*) hielt man fur bloge Bescheidenheit, und,

<sup>\*)</sup> Die folgenden Worte, die eigentlich nicht für uns uns beweisen, und darum nicht in den Lext gehören, scheinen noch auf andere Zeiten zu passen, als auf die des Grotius: »Dazu kommt, daß, bei der jehigen Ernsthaftigkeit der Menschen, nicht nur die schlechte Poesse missällt, sondern die Poesse selbst als schlecht; und daß es viel gewichtiger und patriotisscher (πολιτικοτεςον) scheint, hisig Würfel zu spiessen (forum aleatorium calfacere), als ungebundene Worte in unnöthige Fesseln zu zwängen.«

Pauca, Thuane tibi, sed potiora darem.

Nunc mea non posset cum pondere Musa probari,
Restabat versus annumerare tibi.

<sup>\*\*\*)</sup> Nescio, quomodo eveniat, quod in me experior, ut priores foetus provectioris damnet aetatis judicium, et tamen nunquam desinamus displicitura condere.

Ep. 3. p. 1. Bergl. d. a. Stelle gegen Rivetus.

meil diese gewöhnlich das Berdienft eines Mannes in den Mugen der Menichen mit Recht erhöhe, fo war man defto geneigter, ihn als großen Dichter, auszuzeichnen, je mehr er felbst diesen Ruhm bon fich ablehnte. Aber dem mahren Dichter durfte doch diese Bescheidenheit felten eigen fen, und fie scheint uns fogar feiner Ratur zu miderftreiten. gative Berdienst lugt fich leicht einen positiven Werth an; aber der Mann, der wirklich etwas mar, ift mol bon der Belt, aber nie bon fich felbft ber: fannt; und fo gewöhnlich es ift, dag jemand · Liebhaberei jur Dichtkunft mit poetischem Benie verwechselt, fo felten wird der, melder das rege Leben und emigwallende Treiben der gottlichen Rraft des ichaffenden Beiftes in fich fühlt, fich berabfegen zu profanen Menfchen. Der Traumende mag mol gu machen mabnen; mer aber mahrhaft macht, dem wird feine Besonnenheit nicht ein Traum dunken. Auch fpricht Grotius von feinen übrigen Berten, obwol meistens febr, und oft zu bescheiden, doch nie auf eine folche' Beifel

Freilich scheint es sonderbar, daß, wenn auch der größere Hause der Zeitgenossen des Grotius sein Urtheil durch Zeitverhaltnisse bestimmen ließ, auch Männer, die in dem Höchsten lebten, was je die Musen den Sterblichen gesungen haben, und die an göttlichen Gedichten alter Zeit den eigenen Geist weideten und nährten, gewöhnlich in den allgemeinen Beifall, welchen die Poessen des Grotius erlangten,

-Dürfte fich diefer felten finden. .) Bei miffenichafte Lichen Berten läßt es fich ausmeffen, mas geschehen oder nicht geschehen; man weiß, mas gethan mar, Foft auch, mas noch zu thun übrig ist: aber feit wie s lange ift man wol im Rlaren über das Objekt der ADichtfunft? Woher nimmt fie ihren Stoff? Moll fie erreichen, wo wird der Bersmacher gum Dichter? Gin jeder fpricht (in der Regel) feine Meis nung aus nach dem Maage der Luft und des Befallens, die er empfunden hat, und deswegen wird Das Urtheil über ein Runftwert, welches wol das fchwerfte fenn durfte, das leichtefte.

Befallen wird der Dichier am meiften, in melchem der Lefer fich wieder findet; alfo, wenn der .- lette ein Erzeugnig feiner Beit ift, der, in welchem Diefe Beit fich am flarften befpiegelt. Daber muß Das Urtheil über Berte der Dichtfunft, von dies fer Geite, defto richtiger und gultiger merden, je weiter die Beit in gang andere und gang verschiedes ne Berhaltniffe entfloffen ift.

Ħ

Bir muffen bekennen, daß wir, ungeachtet der

finnliche Menich gebannt ift, nach Billfuhr in jede andere geiftig ju verfegen, und hiftorifd das Leben aller Beiten, wahrhaft ju leben; aber unmöglich ift es nicht!

<sup>\*)</sup> Es hat wol noch fein Jahrhundert gegeben, welches nicht wenigstens einen Dichter ju befigen geglaubt hatte, der den erften aller Beiten gleich fame; meldes zu miffen nicht unbeilfam ift!

Einfritte in die literarische Welt sogleich alle Beiffer fo febr für fich eingenommen, und mar fo von ihnen bewundert worden, daß icon Alles, was feinen Ramen an der Stirne führte, ein gunfliges Borurtheil erregte: mer im Gangen ein Bild von einem Manne gefaßt hat, der pruft felten das Gingelne! Gein Beift mar bon einer unendlichen Ems pfanglichkeit, und durch feine frube und umfaffende Renntnif des Alterthums hatte er fich die Kruchte deffelben faft zu feinem Gigenthume gemacht. lateinische Sprache war ihm so geläufig, daß er fie leicht in alle Formen brachte, in die sie ehmals nur bon denen gebracht murde, welchen fie Muttersprade mar: daber mar er oft in dem' mechanischen Theile der poetischen Runft febr gludlich, und über die Korm wird nicht felten der Inhalt überfeben. Aber gerade der Inhalt flimmte mit dem überein, mas jene Manner mit Recht fur das Sochste erelarten, und doch mar es feine gedankenlofe Biederga-Grotius nemlich mußte mit einer eigenen Bewandtheit die Bluthen, welche er auf dem poetischen Brunde Briechenlands und Italiens sammelt hatte, mit judifch : driftlichen Ideen gu befruchten, oder alte Bilder und Bedanten mit den , neuen Ereigniffen und Berhaltniffen in feinem Bas terlande in eine fo gludliche Berbindung gu bringen. daß die Busammensegung faum bemertbar blieb, und bas Bange als ein neues Produkt hervortrat. Uberdies war damals vielleicht noch mehr als jest der Wahn

Bahn herrichend, daß, weil die Doefie ein Reiferzeugniß fen, und die alte Beit nicht wiederfehren tonne, man auch an die Befange der gegenwartigen' nicht die Korderungen machen durfe, welche jene ere fullen. In der That ift auch diefe Meinung die rich. tigere; nur follten diefe Forderungen, nicht befcheidener und leichter zu befriedigen, fondern immer ftrenger werden, wie das Leben in feiner Entwickelung fort. fchreitet. Denn mer die emige, gottliche Idee nicht im begeisterten Liede flarer als ein fruberer Ganger, oder in neuen Sonen auszusprechen vermag: der follte felbst ichmeigend bor dem Größern fteben bleiben, und mit ihm fich aufschwingen dabin, mobin des Genius Gittich uns tragt, und nicht in ichbadern Laufen wiederhallen den fernen Befang. Aber leider vergehrt der Brifchenraum des Tones Bemalt, und die eigene Stimme boren wir am ftart. ften, oft auch am liebften!

- Unter den Epigrammen des Grotius befinden sich mehrere, welche, nach unserer Meinung, mit Recht das größte Lob verdienen; •) aber weniger

<sup>\*)</sup> Um berühmteften, am meisten bewundert, in verfchiedene Sprachen (von Scaliger in die griechtfche) überfest, sind die Berse auf die Belagerung Oftende's durch die Spanier. Wir wollen es mittheilen.

Area parva ducum, totus quam respicit orbis, Celsior una malis, et quam damnare ruinae

weil diese gewöhnlich das Berdienft eines Manne in den Mugen der Menfchen mit Recht erhöht, mar man defto geneigter, ihn als großen Dichte auszuzeichnen, je mehr er felbft diefen Rubm po fich ablehnte. Aber dem mahren Dichter durfte doch diefe Befcheidenheit felten eigen fen, und fie ichein uns fogar feiner Ratur ju miderftreiten. Das ne gative Berdienft lügt fich leicht einen pofitiben Ber an; aber der Mann, der wirflich etwas mar, if wol von der Belt, aber nie von fich felbit ber fannt; und fo gewöhnlich es ift, daß jemon Liebhaberei gue Dichtfunft mit poetifchem Gem permedfelt, fo felten wird der, welcher das re Leben und emigwallende Treiben der gottlichen Rra des ichaffenden Geiftes in fich fühlt, fich berabien gu profanen Menfchen. Der Traumende mag me gu machen mabnen; mer aber mahrhaft macht, den wird feine Besonnenheit nicht ein Traum dunten Much fpricht Grotius von feinen übrigen Berten obwol meiftens febr, und oft gu befcheiden, dod nie auf eine folche Weife!

Freilich scheint es sonderbar, daß, wenn auch der größere Saufe der Zeitgenossen des Grotius sein Urtheil durch Zeitverhältnisse bestimmen ließ auch Männer, die in dem Höchsten lebten, was je die Musen den Sterblichen gesungen haben, und die an göttlichen Gedichten alter Zeit den eigenen Geist weideten und nährten, gewöhnlich in den allgemeinen Beisall, welchen die Poessen des Grotius erlangten,

millimmten, wenn fie nicht wirklich diefen Beifall erdienten; es icheint fonderbar, daß Manner, wie Scaliger, .) Casaubonus, ..) Galma: us ... ) u. f. m., welche den flaffifchen Boden des Cterthums so genau durchfurcht hatten, und so innia griffen maren von der hehren Rraft, welche aus ihm apprifeigt, den Grotius im Gingelnen fast fo boch baften, als irgend einen Dichter deffelben. Darauf e Untwort zu geben, die wol in andern Fallen icht immer unpaffend fenn durfte, es fen daher geommen, daß fie gum Theil felbft Berfe machten, im Theil von ihm besungen murden, und ihn des: egen gelobt und gepriefen hatten, hieße, wie es 16 icheint, die Cache ichlecht erelaren, und auf eine Beife, die folder Manner theils unmurdig ift, theils cht pafte. †) Wir glauben, es laffen fich mehs re und beffere Grunde dabei anfuhren.

Grotius war, wie er als Dichter bekannt urde, fast noch ein Rind. Er hatte bei seinem

<sup>\*)</sup> Poëmata, 359:

At quicunque tuos, Groti divine, libellos Sola moraturos lumina docta leget, Versiculos illos vel pocula prisca tulisse, Saecula vel rursus prisca redisse putet. Bergl, Baudii Ep. p. 447.

<sup>\*\*)</sup> Casauboni Ep. 1089. p. 629.

<sup>••• )</sup> Belifier jedoch meint: Sed poëtica nihil facir ad Principatum literarum.

<sup>†)</sup> Galmafius war Groot's Feind, wie er von ihm fagte, er fen in poetica vir sui nominis magnis,

Eintritte in die literarifche Welt fogleich alle Be fter fo febr für fich eingenommen, und mar fo b ihnen bewundert worden, daß icon Alles, w feinen Ramen an der Stirne führte, ein gunfin Borurtheil erregte: wer im Gangen ein Bild m einem Manne gefaßt bat, der prüft felten das En gelne! Gein Beift mar bon einer unendlichen En pfanglichkeit, und durch feine frube und umfaffend Renntnig des Alterthums batte er fich die Bricht deffelben faft zu feinem Eigenthume gemacht. lateinische Gprache war ibm fo geläufig , daß er leicht in alle Formen brachte, in die fie ehmals bon denen gebracht murde, welchen fie Mutterfen de war: daber war er oft in dem mechanifor Theile der poetifchen Runft febr gludlich, und ibn die Form wird nicht felten der Inhalt überfebm Alber gerade der Inhalt flimmte mit dem übenin, mas jene Manner mit Recht fur das Bochfie ertlit ten, und doch mar es feine gedankenlofe Bieder be deffelben. Grotius nemlich wußte mit eint eigenen Gewandtheit die Bluthen, welche er auf den poetifchen Grunde Griechenlands und Staliens ge fammelt hatte, mit judifch - driftlichen Jdeen gu be fruchten, oder alte Bilder und Bedanten mit de neuen Greigniffen und Berhaltniffen in feinem Bu terlande in eine fo gluckliche Berbindung gu bringe daß die Bufammenfegung faum bemerebar blieb, und Das Bange als ein neues Produkt hervortrat. Uba dies war damals vielleicht noch mehr als jest de

Bahn herrichend, daß, weil die Poefie ein Beitereugniß fen, und die alte Beit nicht wiederfehren onne, man auch an die Gefange der gegenwartigen ' icht die Forderungen machen durfe, welche jene ere illen. In der Chat ift auch diese Meinung die riche gere; nur follten diefe Forderungen, nicht bescheidener nd leichter zu befriedigen, fondern immer ftrenger erden, wie das Leben in feiner Entwickelnng fort. preitet. Denn mer die emige, gottliche Idee nicht 1 begeisterten Liede flarer als ein fruberer Gans er, oder in neuen Tonen auszusprechen vermag: er follte felbft fcmeigend por dem Größern fteben eiben, und mit ihm fich aufschwingen dahin, mon des Genius Fittich uns tragt, und nicht in ichmaern Lauten wiederhallen den fernen Befang. der vergehrt der 3mifchenraum des Tones Gealt, und die eigene Stimme boren wir am flart. en, oft auch am liebften!

- Unter den Epigrammen des Grotius befinden h mehrere, welche, nach unserer Meinung, mit echt das großte Lob verdienen; •) aber weniger

<sup>\*)</sup> Um berühmtesten, am meisten bewundert, in versischiedene Sprachen (von Scaliger in die gesecht, sche) überfest, sind die Berse auf die Belagerung Oftende's durch die Spanier. Wir wollen es mitstheilen.

Area parva ducum, totus quam respicit orbis, Celsior una malis, et quam damnare ruinae

wir meinten, nicht geleugnet haben; nemlich die, welche Chriftus der Welt gebracht, damit fie die willführlich ma tenden, feindlichen Gotter der alten Beit gurudwiese als unnug fur fie, Die fich gum Uinichauen des einen mahren Gottes, der emigen Liebe und heilfg maltenden Borfebung erhoben habe: aber eine Genugthuung und Berfohnung im firchlichen Sinne mußte ihm eben fo unmöglich als unnöthig Diefe firchliche Lehre mar, mit Groericheinen. tius Borten, ) folgende: Gott, bewogen durch feine Bute uns zu begluden, aber durch unfere Gun. den, welche Strafe verdienten, verhindert, befchlof, dag Chriffus, willig megen feiner Liebe fur die Menichen, durch Erduldung der ichwerften Leiden und eines blutigen, schmachvollen Todes die Strafen für unfre Gunden bezahlen follte, damit wir, ohne dag die gottliche Berechtigfeit verlegt murde, Dermittelft des Glaubens von der Strafe des emigen Todes befreiet murden. Socinus, der dem erften Menfchen nicht das Borrecht gab, allein in Beiligfeit und Unichuld, und mit einem reinen Bil

<sup>\*)</sup> Deus motus sua bonitate ut nobis insigniter benefaceret, sed obstantibus peccatis, quae poenam merebantur, constituit, ut Christus volens ex sua erga homines charitate, cruciatus gravissimos et mortem cruentam atque ignominiosam ferendo poenas penderet pro
peccatis nostris, ut, salva Divinae justitiae demonstratione, nos; intercedente vera fide, a poena mortis
aeternae liberaremur.

len geworden gu fenn, der noch jest alle Menfchen in eben bem Buffande, wie jenen, die Belt begru-Ben ließ, mithin feine Strafen angeerbter Gunden verdient gu haben übergengt mar, bedurfte fur den Menfchen zu feiner Befferung und Geligfeit des Dofers nicht, was Gott fich felbft, um fich felbft ju perfohnen, ") dargebracht haben follte, und legte den Glauben an daffelbe feinen Berth bei: Chriffus Boblthat für die Belt fonnte er nur in feiner gotte lichen Religion finden, und fein Zod tonnte nur in fo fern Berth für die Menfchheit haben, als et gleichfam die Berfiegelung und Befraftigung diefer Religion war. Grotius nun difbutlet wider ibn für die Rirche, im angeführten Ginge und auf eine Beife, daß fie fich gludlich fchagen durfte, einen fo icharffinnigen und gelehrten Bertheidiger gefunden ju haben. Und ift dem, der die Schriften der Theo. logen fennt, nicht unbefannt, wie oft fie, (auch die Lutheraner) im Rothfall aus diefem Brunnlein gefcopft haben. Aber widerlegt fonnte Gocinus auf diefe Urt nicht werden, und überhaupt fonnte

offensa gewesen, und nennt diese Unnahme to ngorob berdes Socini. Aber er beweiset dies durch Boraussezo gung dessen, was bewiesen werden soll. Gein erster Grund ist: Punire non est actus competens parti offensae qua tali. Run hat doch Gott gestraft, folglich ist er nicht pars offensa; oder wenn man ihn so nennt, so hat er qua talis nicht gestraft, sieut Jurisconsultua eanit, non qua Jurisconsultus, sed qua Musicus.

Bir tonnen diefen Gegenstand nicht verlaffe ohne noch eine Bemerkung bingu gu fugen, obglei fie wol überfluffig fenn durfte. Wenn unfer Urthe über die Doefien des Grotius auch nicht fo gin ftig ift, als das feiner Zeitgenoffen, fo foll und tan das legtere dadurch meder getadelt noch umgefloge merden. Rur fein Zeitalter mar Grotius ambe Dichter eine bochft erfreuliche Erfcheinung, und be her war die Berehrung, die man ihm brachte, on dient auch in diefer Rudficht. Abfoluten Berth, & für alle Zeiten bleiben wird, weil er über die & hinausliegt, haben nur wenige Dichter; aber al der Beitwerth ift nicht verächtlich. Grotius ton uns als Dichter nicht ganglich mehr genügen, m wir in flaffifcher Gprache auch nur flaffifchen Gin fuchen: diefe Forderung Connte von feinen Beitame fen nicht gemacht werden. Bir werden mit de Richtvollendeten ja genug bestürmt in vaterlandifch Rede; warum follten wir uns damit begnugen flassischer? ")

Im folgenden Jahre (1617) ließ Grotiv feine »Vertheidigung des katholischen Glaubens o die Genugthuung Christus « drucken. \*\*) Eigenst war dies Buch wol eben so sehr ein Werk der Im stände, als des freien Entschlusses, seine Überze

<sup>\*)</sup> Morhofii Polyhist. I., p. 1069, edit. quartae.

Opera theol, Tom. III. p. 293.

er findet mit Grunden, die fo fein find, daß fie oft an's Sophistische streifen, daß er als Regierer (Rector) anguichen, und daß fein Thun eine Du fpenfation des Befeges fen, nach welchem fonft nur der Schuldige, aber diefer auch gewiß, bestraft werden folle, welche Difpenfation der Gefengeber fich indeg mol erlauben durfe! Ungerecht fen es übrigens nicht gemefen, den unschuldigen Christus fur die Schuldige Welt mit Leiden und Tod gu bestrafen: Gott habe ihn bestraft, welcher nichts Ungerechtes thun tonne, .) welcher gedrohet habe, an ichulolofen Rindern die Gunden der Elern ju rachen: auch fen es bei andern Boltern nicht unerhort. Und wenn fich auch teine Urfache auffinden ließe, die Gott, alfo zu verfahren, genothigt, fo maren doch hinreis chende Grunde anzugeben, die ihn vermocht: wir Fonnten auf feine andere Beise erlof't merden, wie wie Rirchenvater überzeugt waren u. f. m. ..

<sup>&</sup>quot;) Diefer und ahnliche Beweise find nicht fo lacherlich als fie icheinen. Da die Bibel von allen als unber zweifelt gewiß angenommen wurde, so war nie Streit über die Sache felbst, sondern nur darüber, ob die Bibel sie lehre. Lehrt die Bibel wirklich, Gott habe Christum gestraft, den Unschuldigen, so war es nicht ungerecht! Das war klar.

<sup>••)</sup> Ravensberger, Professor in Gröningen, griff
•Groots Werk heftig an: aber selbst der contraremonstrantische Lydius nannte dessen Arbeit Operam
puerilem Ep. 116. Bossius, Groots Freund, der
dem Buche eine Vorrede vorgesest, antwortete ihm.

In der That: wenn man die heilige Wahrheit also ringen sieht mit der Feindschaft der Zeit; wenn man das rege Orangen edler Menschen gewahrt und das lebendige Streben ahnender Geister, die den Himmelslaut im innersten Herzen vernehmen, und, oft getäuscht, seine Bedeutung zu ergründen nicht ermüden: so kann die Wehmuth in unserer Bruft, nur durch die freundliche Einsicht gewildert werden, daß der Weitgenius nur auf diese Weise das Leben der Erde erhalten könne, damit es weder unter dem Orucke der Zeit vergehe, noch diese überfliege eht der große Plan zur Vollendung gereift ist!

Der folgenden Erzählung und der Bermandtichaft des Gegenstandes wegen, wollen wir hier,
obgleich sie spater vollendet o) wurde, der alinters
suchung des Grotius, ob diejenigen Dogmen peslagianisch seben, die jest unter diesem Namen aufgeführt werden, ... on mit einem Paar Worten er-

Legi, schreibt ihm Grotius darüber, ac relegi cum voluptate summa ea, quae pro nobis et ut ex animo sentio pro veritate ipsa adversus Ravenspergerum commentatus es, quod me solatium contra publica ac privata hujus temporis mala unice confirmavit. Ep. 121. vergl. 120. p. 46. Ravensberger war übrigens weder der einzige Feind, noch Voß der einzige Freund der Schrift.

<sup>\*)</sup> Benigstens gedruckt: Forte et disquisitiv de Pelagianismo prodibit. Ep. 163. 61. vom Jahr 1621.

<sup>\*\*)</sup> Disquisitio, an Pelagiana sint ea dogmata, quae nunc sub eo nomine traducuntur. Op. theol. Tom. III. p. 361.

mabnen. Die Contraremonstranten, getren ber alten Maxime der Rechtgläubigfeit - nach welcher fie Diejenigen, die fie fur Undereglaubige gu ertennen meinte, mit dem berhaften Ramen eines früher verdammten Regers brandmartte - faben faum, daß die Arminianer fich bon dem Bormurfe des Gocinianismus reinigen Fonnten, fo beschuldigten fie diefel. ben aufe neue des Delagianismus; aber nur in den Puntten, welche die Onade betreffen. Grotius war zu bertraut mit den Meinungen der alten Rirche, als daß er den Unterschied der Urminianischen und der Delagianischen Meinungen nicht genau batte bestimmen, und jene als von der Rirche vor Delas gius, oder bon rechtglaubigen Batern anerfannt hatte darftellen mogen. Geine Gdrift ") ift über: aus lehrreich über diefe Begenftande, und zeigt die neuere Meinung bon dem abfoluten Rathfchluffe Gots tes mit der der erften Jahrhunderte, durch Snnoden fanctionirt, in einem großen Contraft. 00)

Durch welche mahrscheinlich Boffins veranlage mard, fein gepriefenes 2Bert, die Historia Pelagiana, ju ichreiben.

<sup>&</sup>quot;) In diese Periode fallt auch die Sammlung der Meisnungen der Alten über das fatum. Einen Beweis, wie genau Grotins die Griechen und Römer kennt, bedürsen wir nicht mehr; aber für das, was seine Seele beschäftigte, kann diese Sammlung zeugen. Unster der Überschrift: Philosophorum sententiae de fato, et de eo, quod in nostra est potestate sindet man sie im 3ten Theile der Opera theol. p. 379. Gedruck

, Unterden hatte die firchliche Bwietracht den Sieg, welchen fie einmal über die Bollander davon getragen, weiter verfolgt; und der Chraeis, wie es icheint, einem Bolte nur darum für feine Rreiheit tampfen hilft, damit er fich an ihrer Berftorung fattigen konne, hatte es nicht ungern gefes ben, bag die Religion durch die Trennung der Burger ihm in die Sand arbeitete. Pring Morig befürchtete, daß man int Frieden, eifersuchtig auf feine neue Freiheit, des großen Feldheren vergeffen moch te: er suchte feine politifche Große gu ftugen auf den . firchlichen Glauben des Bolfs. Didenbarnes. veld, .) der ihm mit Grotius und andern ent gegenstand, ihat das nicht. Er wollte, wie es uns fcheint, redlich die Freiheit und das Bohl des Baterlandes: blieb ihm da, jenem gegenüber, ein an-

wurde sie jedoch zum erstenmal 1624 zu Paris. Bon dem Griechischen theilt Grotius eine treffliche lateie inische Überschung mit.

Pu Maurier hat in feinen Memoires erzählt: Moriz fen Barnevelden so feind gewesen, weil er ihm durch seine Stiefmutter (Louise von Cod ligny) um seine Mithülse zur Erlangung der Alleine herrschaft hatte umsonst ersuchen lassen. Die Sache ist vielfältig nachgesprochen, obgleich sie aller Wahrescheinlichkeit nach falsch ist. Bergl. Le Vassor II., 96 und 125. Ban der Byndt, Gesch. der Niederl. 3, 33., thut, als ob nicht daran zu zweiseln wäre. Auch Cerisier scheint sie für gewiß zu halten 5, 199. S. aber Barneveld's Geständniß bei Wagenaar 4, 465, und Lozen 580.

er findet mit Grunden, die fo fein find, dan fie oft an's Sophistische streifen, daß er als Regierer Rector) anguichen, und daß fein Thun eine Die Spenfation des Befeges fen, nach welchem fonft nur der Schuldige, aber diefer auch gemiß, bestraft werben folle, welche Difpenfation der Befengeber fich indeg mol erlauben durfe! Ungerecht fen es übrigens. nicht gemesen, den unschuldigen Christus fur die fculdige Welt mit Leiden und Tod gu bestrafen: Bott habe ibn bestraft, welcher nichts Ungerechtes thun tonne, •) welcher gedrobet habe, an ichuldlofen Rindern die Gunden der Ciern ju rachen: auch fen es bei andern Boltern nicht unerhort. Und wenn fich auch teine Urfache auffinden ließe, die Gott, alfo zu verfahren, genothigt, fo maren doch hinreis chende Grunde anzugeben, die ihn vermocht: wir Fonnten auf feine andere Beise erlos't werden, wie wie Rirchenvater überzeugt maren u. f. m. 00)

<sup>\*)</sup> Diefer und ahnliche Beweise find nicht fo lacherlich als fie icheinen. Da die Bibel von allen als unbezweifelt gewiß angenommen wurde, fo war nie Streit über die Sache felbst, sondern nur darüber, ob die Bibel sie lehre. Lehrt die Bibel wirklich, Gott habe Christum gestraft, den Unschuldigen, so war es nicht ungerecht! Das war klar.

<sup>(</sup>Broots Werk heftig an: aber felbst der contraremonstrantische Lydius nannte dessen Arbeit Operam puerilem Ep. 116. Bossius, Groots Freund, der dem Buche eine Borrede vorgesest, antwortete ihm.

In der That: wenn man die heilige Wahrhe also ringen sieht mit der Feindschaft der Beit; war man das rege Drängen edler Menschen gewahrt was lebendige Streben ahnender Geister, die de Himmelslaut im innersten Herzen vernehmen, worft gefäuscht, seine Bedeutung zu ergründen nit ermüden: so kann die Wehmuth in unserer Bunur durch die freundliche Einsicht gemildert werindaß der Weltgenius nur auf diese Weise das Londer Erde erhalten könne, damit es weder unter worder der Zeit vergehe, noch diese überfliege war große Plan zur Vollendung gereift ist!

Der folgenden Erzählung und der Bermant schaft des Gegenstandes wegen, wollen wir bir obgleich sie spater vollendet ') wurde, der ellntet suchung des Grotins, ob diejenigen Dogmen pr lagianisch sehen, die jest unter diesem Namen auf geführt werden, ") mit einem Paar Worten

Legi, schreibt ihm Grotius darüber, ac relegi voluptate summa ea, quae pro nobis et ut ex aem sentio pro veritate ipsa adversus Ravenspergent commentatus es, quod me solatium contra publica privata hujus temporis mala unice confirmavit. Ep. en vergl. 120. p. 46. Ravensberger war übrigen weder der einzige Feind, noch Boß der einzige Freunder Schrift.

<sup>\*)</sup> Wenigstens gedruckt: Forte et disquisitio de Peligianismo prodibit. Ep. 163. 61. vom Jahr 1621.

<sup>\*\*)</sup> Disquisitio, an Pelagiana sint ea dogmata, quat nunc sub eo nomine traducuntur. Op. theol. Tom. III. p. 361.

ihnen. Die Contraremonftranten, getren ber alten tarime der Rechtglaubigkeit - nach welcher fie ejenigen, die fie fur Undersglaubige gu ertennen einte, mit dem verhaften Ramen eines früher verimmten Regers brandmartte - faben taum, dag e Urminianer fich von dem Bormurfe des Gocinia smus reinigen konnten, fo beschuldigten fie diefel n aufe neue des Delagianismus; aber nur in den untten, welche die Gnade betreffen. Grofins ar ju bertrauf mit den Meinungen der alten Rire, als dag er den Unterschied der Urminianischen nd der Belagianischen Meinungen nicht genau batte eftimmen, und jene als von der Rirche vor Delaius, oder von rechtglaubigen Batern anerkannt atte darffellen mogen. Geine Schrift ) ift überus lehrreich über diefe Begenstande, und zeigt die euere Meinung von dem absoluten Rathschlusse Got. es mit der der erften Jahrhunderte, durch Synoden anctionirt, in einem großen Contraft. ..)

<sup>\*)</sup> Durch welche mahricheinlich Boffius veranlage ward, fein gepriefenes Bert, die Historia Pelagiana, gu ichreiben.

<sup>&</sup>quot;) In diese Periode fallt auch die Sammlung der Meisnungen der Alten über das fatum. Ginen Beweis, wie genau Grotius die Griechen und Römet kennt, bedürsen wir nicht mehr; aber für das, was seine Seele beschäftigte, kann diese Sammlung zeugen. Unter der Überschrift: Philosophorum sontentiae de fato, et de eo, quod in nostra est potestate findet man sie im 3ten Theile der Opera theol. p. 379. Gebruckt

gezogen werden; denen, die davin gelehrt, oder die Bersammlung berufen hatten, wurde eine Strafe von 300 Gulden aufgelegt. Grotius versaßte auf Bestehl von Rotterdams Bürgermeistern die erste dieser Berordnungen, welche die Strafe bestimmte, und, obwol sie in seiner Abwesenheit publicirt, und ihre Ausführung von ihm widerrathen war, so wurde sie ihm nachher doch als ein hauptverbrechen angerechnet. In Amsterdam hielten die Remonstrans

<sup>)</sup> Leclerc I., 307. Bagenaar 4, 368 - Le Vassor. histoire de Lauis XIII , I., 522. tadelt den Grotius bitter megen der Abfaffung diefer Berordnung, und meint, fie ichide fich ichlecht zu ber bestanbig porges gebenen Lindigfeit und Solerang deffelben. Er hatte . fich ichlechterdings nicht dazu gebrauchen laffen mafe fen; feine Enticuldigung, man habe mit der Strafe (die in gewiffen gallen auf Leibesftrafe ausgedebne mar) nur drohen wollen, fen nicht zuzulaffen. 2Benn es die Umftande erlaubt hatten, fo murde der Mann. der fo etwas habe entwerfen tonnen, auch mol die Bollftredung deffelben angerathen haben; und das Befte, was man fagen, mas er felbft hatte fagen tonnen, fen, der große Mann habe fich bier einmal pergeffen! - Bir find weit entfernt, etwas an Grotius entschuldigen zu mollen, was Zadel verdient: aber ehe mir in diefen einstimmen, muffen mir uns auch überzeugen, daß er ihn verdient. Stelle in feinem Urtheile, mo ibm diefe Berorde nung als Bergebung angerechnet mird, macht er. Apologeticus. cap. XIX. pag. 326. folgende Bemer-Eung: Quod hic sequitur de edicto Sciano praesmare non est meum, neque mihi imputari potest citra iniquitatem maximam. Verum enim est (cui eliam

fen eine religiose Bersammlung in einem Packhause; die Contraremonstranten drangen während der Prezdigt hinein und zerstörten das Hans: kanm rettete sich der Prediger. Noch ein anderes Privathaus wurde, auf den bloßen Berdacht einer remonstranstischen Zusammenkunft daselbst, verwüstet, und die Thäter blieben ungestraft. — In dem Haag, welches der Sig und Mittelpunkt der Remonstranten war, räumten die Stände, welche noch sommer ges linde Mittel versuchen wollten, den Contraremonsstranten eine eigene Kirche ein. Darauf ging Prinz Moriz in diese Kirche; er hatte bisher Uitenbos gaard's Predigten gehört, aber jest, obgleich er

probando me obtuli) mihi ut adsessori a Consulibus Roterrodamensibus injunctum fuisse, ut conciperem aliquid in sensum quem continet illud edictum, ut id ipsum postea a quaesitore, eximiis et judicibus agri Sciani expenderetur: a me vero diu id excusatum, ut qui semper ad mitissima quaeque et quam minimum irritantia prono fuissem animo: tandem vero, cum et specialiter et saepius praeceptum id mihi essety fecisse me imperatum. Bir fegen poraus - weil fein Apologeticus nie widerlegt ift daß Groots Berhaltniß zu den Consulibus Rotterod. alfo mar, daß diefe ihm befehlen fonnten: und da vermogen wir nicht einzusehen, was ihm dabei gur, Laft gelegt werden fann. An vero qui alieno jussu scribunt aliquid, eo nomine causam dicturi sunt? Das Defret war übrigens gemacht me neque praesente neque suadente, und das Recht dagu bat er den Rote terdamern mit guten Brunden pindicirt.

sich das Ansehen gab, sich nicht in die Religions. streitigkeiten zu mischen, sing er an, nur die Constraremonstranten Religionsverwandte zu nennen, und wollte von Uitenbogaard nicht mehr das Abend, mahl empfangen. •) Des erhob den Gomaristen, denen der Muth schon sehr gewachseu war, als der König von England, im Widerspruche mit sich selbst, die beiden Neinungen nicht mehr für erträglich ers klärt, sondern zu einer Nationalspnode gerathen hate te, ••) das Haupt noch mehr. Bor der Nationalsspnode sürchteten sich die Stände mit Recht; und die Contraremonstranten nicht ohne Gründe vor einer provinziellen oder allgemeinen. •••)

Bisher maren indeß die Dbrigkeiten in den meis fien Städten noch den Ständen und den Arminias nismus zugethan gewesen: das hatte doch zuweilen den Schein der Ordnung wieder hergestellt; jest fing man an, die Magistrate zu verändern und Contras

remons

<sup>\*)</sup> Leclerc I., 314.

<sup>\*)</sup> Die Beranlaffung dazu - Cerisier 5, 217; Bagee naar 4, 374.

<sup>\*\*\*)</sup> Apologet. cap. V. — Geeland, Friesland, Gros ningen waren gang; Geldern und Oberpffel fast gang, und nur holland und Utrecht zum Theil für die Gos maristen. In einer allgemeinen Bersammlung der ver formirten Rirche aber konnten die Arminianer des Abergewichts gewiß senn, weil im Auslande überall gemäßigtere Legren herrschend waren.

n eine religiose Bersammlung in einem Packhause; e Contraremonstranten drangen während der Present hinein und zerstörten das Hans: kaum rettete der Prediger. Noch ein anderes Privathaus urde, auf den bloßen Berdacht einer rempostranschen Zusammenkunft daselbst, verwüstet, und die bater blieben ungestraft. — In dem Hang, welles der Gis und Mittelpunkt der Rempostranten ar, räumten die Stände, welche noch immer gesade Mittel versuchen wollten, den Contraremonstanten eine eigene Kirche ein. Darauf ging Prinz doriz in diese Kirche; er hatte bisher Uitenbos aard's Predigten gehört, aber jest, obgleich er

probando me obtuli) mihi ut adsessori a Consulibus Roterrodamensibus injunctum fuisse, ut conciperem aliquid in sensum quem continet illud edictum, ut id ipsum postea a quaesitore, eximiis et judicibus agri Sciani expenderetur: a me vero diu id excusatum, ut qui semper ad mitissima quaeque et quam minimum irritantia prono fuissem animo: tandem vero, cum et specialiter et saepius praeceptum id mihi essety fecisse me imperatum. Bir fegen voraus - weil fein Apologeticus nie widerlegt ift daß Groots Berhaltniß zu den Consulibus Rotterod. alfo mar, daß diefe ihm befehlen tonnten: und da vermogen wir nicht einzufeben, mas ibm babei gur, Laft gelegt werden tann. An vero qui alieno jussu scribunt aliquid, eo nomine causam dicturi sunt? Das Defret mar übrigens gemacht me neque presente neque suadente, und das Recht bagn hat er den Rote terdamern mit guten Grunden pindicitt.

fich das Unfeben gab, fich nicht in die Religiememo ftreitigleiten gu mifchen, fing er an, nur die billo traremonftranten Religionsverwandte gu nennen, Sta wollte von Uitenbogaard nicht mehr das 260 meh mabl empfangen. ") Das erhob den Gomanik denen der Muth ichon febr gewachseu war, ale mine Ronia von England, im Biderfpruche mit fich ich wort die beiden Meinungen nicht mehr fur ertraglich te ein Plart, fondern gu einer Rationalfonode geratben b ten te. " ) das Saupt noch mehr. Bor der Ration 4ten innode fürchteten fich die Stande mit Recht; ting. die Contraremonstranten nicht ohne Grunde por in halte propingiellen oder allgemeinen. 000) dign

Bisher waren indeß die Obrigkeiten in den mifen Städten noch den Ständen und den Armink nismus zugethau gewesen: das hatte doch zuwill den Schein der Ordnung wieder hergestellt; jest in man an, die Magistrate zu verändern und Com

remi

ten f

Mindie

Muffar

<sup>\*)</sup> Leclerc I., 314.

<sup>\*\*)</sup> Die Beranlaffung dagu - Cerisier 5, 217; Baj

ningen waren gang; Geldern und Oberpffel fast gant und nur holland und Utrecht gum Theil fur die Er mariften, In einer allgemeinen Berfammlung der be formitten Kirche aber konnten die Urminianer de Übergewichts gewiß fenn, weil im Auslande überagemäßigtere Lehren herrschend waren.

noustranten einzuschieben; \*) man glaubte, Pring orig fpiele dabei hinter dem Birbange. Die fande, welche dadurch die Rube des Landes noch br in Befahr faben, und fich auf die ordentlichen uppen, melde Dring Rorig beherrichte, gur Eringung derfelben micht verlaffen durften, fanten-De ohne daß Amfterdam und einige andere Stad. einwilligten - den Eutschluff melden die Gomaris t den icharfen genannt haben. Darin murde (den m August 1617) eine Rationalspnode abgeschlagen, > den Magistraten der Stadte erlaubt, gur Er-Cung der Ordnung und Rube eine eigene Milig "miperben. ...) Begen des Gottesdienftes erflare fie fich weitläuftiger: es follte der reformirte be-Dig bleiben; Umfterdam fuchten fie durch einen Tag von Sugo Grotius zu gewinnen, in wel-

<sup>)</sup> Daffelbe hatten früher die Arminianer versucht mit ihren Unhangern. Bagenaar 4, 316 und 376.

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich hatten die Stadte ichon früher einige Miliz gehabt, die jest nur vermehrt wurden. Man verließ sich auf die ordentlichen Goldaten nicht, theils weil manche Stadte (z. B. harlem, Leiden, horn) teine hatten, noch mehr aber, weil man sich nicht auf den Prinzen Moriz verließ, dem die Goldaten ale lein anhingen, der erklart hatte, er wolle nichts gegen die Reformirten, d. h die Contraremonstranten, unternehmen. Die Sache, daß in einem Staate zweiere lei Goldaten eristiren sollten, klingt seltsamer, als sie war. G. Groots Apologeticus c. X.

chem dieser vorstellte, daß eine Provinzialspnode Sache am ersten entscheiden könne, oder daß eine allgemeine berufen musse. Aber das erste hete Gesahr für die Gomaristen, das zweite schub: darum wurde Amsterdam nicht gewon Grotius wurde auch nach Geeland gesandt, er den Entschluß der Stände vertheidigen, und Provinzionalspnode empfehlen sollte: allein die länder wurden durch seine Rede nicht überzeugt, er aber mit dem Herrn von Duiven voorde Dordrecht reif'te, um diese Städte zu beim da wurden sie von dem Pobel beschimpst: man mte sie Urminiaanen.

Darauf wurde hin und wieder Stadtmill; angeworben; die Zahl blied klein; and gies nicht ohne Unruhe zu, weil die Bürger nicht mit diesen Schritten der Magistrate zufrieden ven: Prinz Moriz nannte die Werbungen Relion. Sie waren am stärksten von Oldenbar veld betrieben; darum geschah, daß, als er gwin Utrecht war, und wegen Krankheit länger blit mußte, wie man auch hier die Unnahme der Emsoldaten beschloß, man dies ihm, und wol nicht

<sup>\*)</sup> Wagenaar 4, 379.

<sup>&</sup>quot;) Gie hießen Baardgelders.

<sup>\*\*\*)</sup> In gang Solland belief fie fich nicht aber 1800.

Inrecht, guschrieb. .) Man legte von jest an dem - dlen Greis noch größere Dinge gur Laft. Als man m Briel einen Aufruhr befürchtete, und desmegen Stadtfoldaten anzunehmen' beichloffen hatte, da ließ Dring Morig unberfebens ordentliche Truppen wie Der den Willen des Rathe einruden, und ohne das er diefem Schut durch fie versprechen wollte. Unter bem Bolle aber verbreitett fich ein Gerücht, D& benbarneveld habe die Gtadt den Spaniern ber rathen gehabt; des Bringen Bachfamfeit babe fie nur' gerettet: folche Lafterungen (die fich in der Kolge durch allerlei Schmabichriften gegen den Udvotaten permehrten) fanden immer Glauben, und der Ber breiter verfehlte felten feines Zwede. ") Diden. barneveld mar rubig; aber als er nach dem Saag gurudaetommen mar, wollte er doch fein Amt nie: Derlegen. Gein Alter und feine Rranklichkeit fcbienen feinen Entschluß zu rechtfertigen; aber die Stande wußten, mas er mar, darum versuchten fie ibn. zu Er blieb, um das Baterland nicht in der Bleiben. Roth zu verlaffen!

**H** 2

<sup>\*)</sup> Wagenaar 4, 380.

<sup>\*\*)</sup> Um fo weniger, da Pring Morig, wenn er fie nicht verbreitete, doch zu beschüßen schien. Cerisier 5. 238. Leclerc 1, 332. Dan derts in Amsterdam blieb für seine schändlichen und schaamlosen Lügen nicht nur unbestraft, sondern wurde nachher noch belohnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Aber er hielt es doch, auf den Rath der vermitte meten Pringeffin von Oranien, nicht für Merfluffig.

Aber ichon borber hatten die Generalfian megen einer Rationalfnnode unterhandelt: Solla Ufrecht und Dbernffel waren dagegen; feine Prov war jedoch mit fich felbft eine, und daber ging II in großer Unordnung. Die Gomariften hatten o offenbar das Abergewicht. Darum war Uifenb gaard der Meinung, nadsugeben, indem er gla te, die Bahrheit murde gu einer gunftigern Beit felbft durcharbeiten; durch Widerfteben murden Remonstranten gang unterdrückt merden. Aber andern - auch Grotius - hielten dies für recht; und Didenbarneveld »mollte die Frei des Landes nicht bergeben, " Dei einem fo fe Entfchtuffe fchien es unmöglich, daß die Somari gum 3mede tommen murden, wenn nicht die Mie beit enticheiden, oder die Regierung verandert w

sich durch einen Brief an Moris und eine Ber Iung an die Staaten, in welcher lektern er sein Le erzählt, zu vertheidigen. Einen Auszug dieser Istellung hat Leclerc 1, 331. ff. Apologet. Es ist zu verwundern, daß die Stände ihn baten. zu ben. So schreibt Grotius von ihm: Mos age quo in conventu utehatur, erat admirabilis, tum honorem, quem habebat conventui, tum ob lenitat qua sententias dissidentes audiebat, rationum mom ta ponderabat et ad concordiam reducebat: quot plerumque seliciter ei successir, extra postremas sacris controversias ob perpetuam adversationem. A loget, p. 513.

<sup>\*)</sup> Sermones ejus omnes ad potestatem procerum E landiae tutandam pertinebant. Ibid.

Pring Morig reifete umber, um die en follte. Stadte Sollands zur Ginwilligung in die Rational-Emode zu bewegen. Darauf gab Barlem, fich be-Duft, mas fie gegen Spanien gethan, und wie hoch Br die Freiheit gu fteben tam, eine nachdrudliche Erelarung ab, die, wie man glaubte, bon Johann e Haan, Pensionarius zu Harlem, Rombout Sogerbeets, Pensionarius zu Leiden, und Sugo Brotius entworfen, und bon dem legtern verfaßt mar. \*) Gie führt darin bittere Rlagen über Die beillofe Bermirenng, welche die Parteimuth über bas Baferland ausgeschüttet, und über das gefun-Tene Unfeben der Stande, und erflart mit Rraft und Burde, daß fie das Recht und die Bemalt der Stande von Solland und Bestfriesland, fo wie die des Statthalters, vertheidigen, Int und Blut füt Bundniffe und Bertrage opfern, feine Dbrigfeit der Städte, außer rechtmäßig gewählte, gulaffen, und alle Ginwohner beschützen murde. Diefer fraftigen Sprache für das Recht . wagte feiner gu widers fprechen; aber in Schriften murde fie doch angegrif. fen, und nußte wenig. .

Deffen ungeachtet nemlich, und obgleich Frank

<sup>\*)</sup> Wagenaar (4, 39r.) vermuthet dies aus der Echreibart. Grotius leugnet es auch nicht. Apol. c. 19.

<sup>\*\*)</sup> Treten fieben Stadte, Leiden, Gouda, Rotterdam, Echoonhoven, Briel, Aldmar' und Soorn bei.

reich und Schweden ) jur Gintracht riethen, beftand man auf eine Nationalfpnode. Geldern mar dafür, aber nicht einstimmig; denn Rimmegen mar reich an Remonstranten. Pring Morig, der in die fem Jahre (1618), nach dem Tode feines Bruders, Philipp Bilhelm, den Titel von Dranien annahm, reif'te dabin, und von da nach Dbernffel, um beide Provingen gur Ginstimmung in die Synode gu bewegen. Es gelang ibm, dort durch ein Berfahren, das man fich nur gefallen ließ, weil er feinen Bunfchen, unter dem Schein des Rechts, durch Goldaten Nachdruck zu geben geruftet mar; durch zweideutige Berficherungen und Berfprechungen. In Nimmegen feste er den Rath ab, und erwählte einen neuen, wie er ihm anstand. machte andere Stadte beforgt, und Utrecht ließ ihn ersuchen, sie doch nicht mit feinem Besuche gu beebe ren. Er tam doch; man magte nicht, wie der Ge-Fretair Ledenberg rieth, ihm die Thore zu berfchließen, aber man befeste fein Saus mit Burgermachen, ale ob man ihm dadurch eine Chre erzeigen wollte. Pring Morig reif'te indeg ruhig wies der ab. Aber meil die Generalstaaten, die es mit ihm hielten, wegen der Biederentlassung der foum geworbenen Stadtfoldaten, berathichlagt hatten, eben

<sup>\*)</sup> Der englandische Gesandte Dudlei Carleton fprach im Namen des Königs gegen die Remonstramten, und rieth zu einer Nationalspnode.

Deil der Pring, ungufrieden mit ihnen mar, fo ges hab in den Standen von Utrecht, aus Deonomie and gurcht, der Borfchlag, ihn um ordentliche Trup. en zu ersuchen, und die Milig zu entlaffen. Darber follten Abgeordnete in dem Saag mit ihm re-Aber einige pon den hollandifchen Standen, enadrichtigt durch den Utrechtschen Gefretair Leenberg, wie es icheint, ohne öffentliche Bollracht, suchten fie bier zu einem andern Entschluffe u bewegen. Unter diefen maren Sogerbeets und brotius; und diefer führte, wie bei allen folchen Belegenheiten, das Wort; denn feiner unternahm, s feinem beredten Munde gleich zu thun. Er er: ingte Aufichub ihres Beichluffes. Unterdeß beeugten auch die hollandischen Stande durch Dldenarneveld dem Pringen, fie hatten die Goldaten ur der Sicherheit megen angeworben; die Utrech: er auch; fie wollten fie gern entlaffen, mofern er nen Niederlandisches Bugvolt zugestehen wollte. das folug er ab; daber reif'ten die Utrechter wies er zurud, ohne ihm ihren Auftrag eröffnet gu aben.

Darauf beschlossen die Generalstaaten, wie die frechter nicht gegenwärtig waren und ohne die Hole inder, eine Gesandtschaft, mit dem Prinzen, nach trecht zu schicken, um die Stande zur Abdankung er Miliz zu vermögen. Um diese Zeit waren bei en hollandischen Standen die Abgeordneten mehre: r Städte abwesend; aber die Anwesenden, obgleich

jene vor ihrer Abreise erklärt hatten, daß sie die Signna als geendigt ansähen, und daß sie keinen Schluß als gultig anerkeunten, der noch gesaßt wersden möchte, beschlassen doch, auch eine Gesandtschaft nach Utrecht zu schicken, um der Entlassung der Misliz zuvor zu kommen. Dies ) geschah schneller als die Ausführung des Beschlusses der Generalstaaten, und unter den Gevollmächtigten waren Hogersbeets und Grotins. Sie waren willsommen in Utrecht, und erhielten sogleich Gehör bei den Ständen, in deren Versammlung Grotius durch eine Rede den Zweck ihrer Sendung ankundigte. Zur Unterhandlung sollten Deputirte erwählt werden; aber als bei dieser Gelegenheit einige die Besorgniß äußerten, der Prinz möchte noch neues Kriegsvolk

<sup>1</sup> Beldes allerdings zu eigenmächtig von den Unwefenden gehandelt icheint! Daber icheint die Gendung der andern Stadte nach Utrecht, und die Erklarung daß Grotius und hogerbeets u. f. nicht Abgefandte der Stände maren, gang Recht. Le Vassor. Aber vielleicht icheint es auch nur fo. Grbtius mar (wie aus dem 8ten Rapitel des Apologet, de jure majoris partis in conventu Hollandiae, erhellt) überzeugt, (und fur feine Uberzeugung fegeint die Ratur der Sache ju fprechen), daß Stimmenmehrheit in jedem Collegio enticheiden muffe, fobald Uneinigkeiten ent: fteben: wie follte man fonft zu irgend einem Ente folug fommen? Stimmenmehrheit aber war auf Groots und d. a. Geite. Baren doch auch die hole landifden Mitglieder der Beneralftaaten größtentheils nicht mit diefen eins!

lifbringen, und, wenn man das berbindern wollte. as Thor fprengen laffen, fo meinte Grotius, gu - Dicher "Gewaltthatigfeit" murde er es ja nicht tome Das Worf hat man ihm nachher wee ren laffen. Ligftene porgeworfen; und er fcheint es einzunefter - en durch die Untwort: ein mahrer Sollander fen ein Sofmann, und nenne das Ding beim rechten Der Pring und die Deputirten, Baogt, Manmaader und 3martfenburg, tamen den-Telben Zag nach Utrecht, und den folgenden in die Berfammlung der Stande, 21!s die hollandischen Defandten ihre Untunft erfuhren, da machten fie dem Dringen einen Befuch, und thaten ihm tund, daß Die Ufrechter, wie es mahr mar, gern feben murdaß megen der Burgermilig in Solland berathichlagt murde. Der Pring fagte mabrend diefes Befuchs: »Die Dbrigfeit folle gefcutt werden, fobald es ausgemacht fen, wie fie regieren folle. Kunf falide Religionslehren hatte man einzuführen, und ihn der Statthalterschaft zu entfegen und aus dem Lande zu vertreiben gesucht; aber er wife feine Maakregel zu nehmen; es fenen funf Provingen für ibn, und mehrere Stadte in Solland; eine Natio. nalinnode muffe gehalten werden; - die Stadtfoldaten fenen arger als fpanifche Schlöffer; der Movofat (Didenbarneveld) fen an Allem Schuld." antwortete Grotius: - Riemand wollte feiner fürftlichen Burde ichaden; man ertenne die Dienfte, die er dem Baterlande geleistet, und fen dankbar; der

Aramobn megen des Rirchengwiftes muffe aber no laffen, wenn die Gachen ein ruhiges Ende gem nen follten; wenn aber der Udvotat flurbe, fo mi den fie Alle fich verpflichtet halten, die Rechte Landes zu vertheidigen. Es fchiene, feste Grotie bingu, man berachte Solland, und wolle es den a dern Propingen unterwerfen!a - "Rein,a fagte Pring, vaber der Advotat wolle aus Solland gefammten Stande machen. ") - Diefes Befpro ift angeführt, weil bier der Pring deutlich ausfpra was fich in feinem Beifte drangte, und welcher I wohn feine Thaten bestimmte. Den andern ! antworteten die Gtande von Utrecht auf den Unter der Generalftaaten wegen der Entlaffung der Ge daten und der Berufung einer Nationalfpnode bi go de Groot batte die Antwort entworfen: dahi wird man leicht permuthen, wie fie ausgefallen: blieben einstimmig mit den Ständen von Sollan Aber bald entftanden Uneinigkeiten unter den Utm tifchen Gtanden: fie fonnten nicht einig werden, m gu thun fen, wenn der Pring ohne Beiteres die M lig entlaffen follte? Dies murde befürchtet, und b altefte Commandant der Milig zeigte an, daß er m die andern Sauptleute nicht gegen den Pringen u die Generalftaaten dienen wollten! Die bollandifd Befandten, welche dem Befehlshaber der ordentlid Befagung furg gubor befohlen hatten, nur den be

<sup>\*)</sup> Bagenaar 4, 405.

landifden Standen und denen von Ufrecht, die ibn befoldeten, ju gehorchen, fanden es jest am rath. lichften, ihm zu empfehlen, dabin gu feben, daß fein Blut vergoffen werde. Die Stande von Utrecht fingen an, die Stadt gu verlaffen; da befchloffen Die Bollander gurudgutebren: es mar bobe Beit. Darauf ließ der Pring, nachdem die ordentlichen Truppen die Bugange befest hatten, die Stadtfol-Daten aufmarichieren und das Gewehr ftrecen: er entband fie ihres Eides. Den folgenden Tag verlangten einige Burger, daß der Rath verandert werden mochte. Pring Morig that dies, und gwar fo bolltommen, daß fogar die alte Form deffelben aufhörte. Die Ritterschaft und die Geiftlichfeit erlitten auch Beranderungen: daber befam Utrecht faft gang neue Stande. - Rach diefen Ereigniffen murden, auf einen Befehl der Generalftaaten, ") die Stadtfoldaten überall entlaffen. Die Stande bon Bolland gaben einen fruchtlofen Biderftand auf.

Che wir aber weiter ergablen, icheint es uns nicht am unrechten Drie, den Lefer an das Berhalt-

Deiche nicht unterließen, dem Prinzen zu danken. — Wenn man übrigens bei diesen Proceduren des Prinzen nicht fragt, ob er das Necht dazu hatte? so muß man gestehen, daß er sie auf eine außerst geschickte Beise ausführte. Le Vassor II., 50 und 51. — Rotterdam hatte, auf Groots Nath, die Goldaten schon vor dem Befehl der Generalstaaten entlassen. Derf. ebend. 57.

niß der hollandisch niederländischen Gewalten gege einander, und an das des Grotius gegen sie erinnern. Bekanntlich bildete jede der niederlant schen Provinzen einen eigenen Staat für sich, malle waren nur verbunden durch das gemeinschaft che Interesse der Freiheit und des gesammten Bantlandes. Jede Provinz hatte über sich selbst höchste Gewalt, und konnte als Provinz, und in weit sie nicht zu dem Berbande gehörte, thun, with das Beste schien. Die Provinzialstände heten die höchste Gewalt zu verwalten; der Stattster hatte kein Recht in Holland, außer als Vicams und General, unterthan den Provinzialständen;

Die (genannten) Provinzen verbanden fich zu ewise Die (genannten) Provinzen verbanden fich zu ewise Lagen, gleich als wenn sie nur eine Provinz wärs jedoch ohne Nachtheil einer jeden Provinz, und be besondern Städte, Glieder und Einwohner, auch besondern Privilegien, Freiheiten, löblichen wwhlhergebrachten Gewohnheiten, und aller ander Gerechtigkeiten. Wagenaar allgem. Geschichte Kiederlande. B. 3. S. 336. Bergl. Groots Apologicap. I. Die Provinzen waren so verbunden, ut Federatorum Procerum potestate ea sint omnia, qui ad communem desensionem pertinent, aut qui nominatim ex sederis formula aut consensu' peculiar ad eum conventum deseruntur: manentibus rebus cae teris penes singularum nationum primores, p. 5.

etanden Treue und Gehorfam geloben. Apologenicu p. 249.

die Generalstaaten, die nur aus Mitgliedern be-Standen, welche von jenen Stamen autorifirt maren, die gemeinschaftlichen Ungelegenheiten aller Propingen beforgend, fonnten teine obrigfeitliche Bewalt ihre Autorität hing ab von den Standen. und fie handelten nur im Ramen der lettern. menigsten aber ftand ihnen die Berichtsbarteit gu über Personen. Denn diefe geborten ju einer Proping: wie hatten die Deputirten aller darüber urtheilen mogen? Die Jurisdiftion founte nur bei den Standen der Provinzen fenn. Satte alfo Sugo Grotius bei den ergablten Ereigniffen etwas unternommen, was illegal oder ftrafwürdig gemefen, fo hatte er als Sollander nur bon den Standen bon Solland gerichtet werden mogen. Aber er war ein Mitglied diefer Stande, und hatte nur mit Buftim= mung der Mehrheit gehandelt: mithin butte er, wenn er sich als dieses Mitglied vergangen, nur fundigen konnen gegen die Stadt, deren Stelle er vertrat: Rotterdam mare feine rechtmäßige Dbrig-Beit gewesen. 9) Die Generalftaaten aber Bonnten

Dergl. hiemit, was über diefes Berhaltnif der nies derlandischen Stande weiter unten, im zweiten Abs schnitte, gesagt werden wird. So viel ift gewiß: die Republik der Niederlande hatte sich, ohne daß jemand den Gedanken einer Republik auch nur zu denken wagte, nach und nach, wie Zeit und Umftande die eine oder die andere Einrichtung zu erfordern schien, gebildet. Daher war es schwer, allen diesen Einrich.

welche mit dem Prinzen von Dranien nach Utrecht deputirt gewesen waren, \*) als Hugo Grotius und Rombout Hogerbeets daselbst die Sache der hollandischen Stände führten, Johann von Oldenbarneveld, Hugo de Groot und Rombout Hogerbeets in Verhaft genommen! \*\*)

Db das schmachvolle Gelüste, persönliche Beleidigungen zu rächen, \*\*\* diese Menschen trieb,
oder die Hoffnung, durch die Entsernung solcher,
auf Recht und Tugend streng und standhaft beharrenden Männer, Zwecke erreichen zu können, die
ihnen werth waren, und deren Erreichung sie jest
für unmöglich hielten; †) voec ob religioser Fanatismus

<sup>\*)</sup> Boogt, Manmaader und Zmartsenburg. — Qui capturam decreverunt mere suere privati, qui neque jus neque potestatem habebant capiendi. — Apolog, XIII. p. 241. — Clandestina coitione capiendos nos decreverant. Ibid. XIV. p. 255.

<sup>&</sup>quot;) Auch die Utrechter: den Sefrerair Ledenberg, und Moersburg, Mitglied der Stande, die mit Grottius und Hogerbeets in Utrecht unterhandelt hate ten, und ihrer Meinung gewesen waren, nahm man gefangen; jener gab sich nachher selbst den Tod, von diesem s. unten.

<sup>\*\*\*)</sup> Iidem erant pars altera in hoc negotio; inimicitias adversus nos gerebant. Apolog, XIII. pag. 241.

<sup>†)</sup> Vetustior historia, temporum scilicet sub Albano, nos docet, ipsius imperio captos adsessores tum nationum tum oppidorum, — in quos novis modis, imo crudeliter et inique actum sit; — et detentos per menses

tismus sie Tugend und Rechtlichkeit vergessen lehrste; ader welcher Beweggrund sich noch sonst aufsfinden lassen mag? — das darf hier unentschieden bleiben; aber Das scheint gewiß, daß sie überzeugt waren, auf den mächtigen Beistand des Prinzen Moriz von Dranien rechnen zu dürfen: viele glaubten, Dranien wirke nur durch sie. Der Prinzübernahm die Ausführung des Beschlusses.

Am 28sten Tage des Augusts kamen zwei Herz ren zu Oldenbarneveld. Sie fanden den Greis sißend mit seinem Stecken in der Hand, welchen er als Stüße des schwachen Körpers trug, dessen Kraft er, wie die und durch die des Geistes, dem Baterzlande geopfert hatte. Sie riethen ihm, als Freunz de, er möchte das Schicksal des kommenden Tages, welches sie ihm enthüllten, vermeiden. Darauf antzwortete er ungläubig: ") "Es giebt bose Menschen." Dan entblöste er die grave Scheitel und sagte: "Meine Herren, ich danke Euch." Aber Pitenboz gaard fand ihn am nächsten Morgen doch trauriger, als gewöhnlich; darum erinnerte er ihn, erz munternd und tröstend, an die großen Männer der

menses multos antequam de iis quicquam pronunciaretur. — Idem et nunc, externorum (aus fremden Provingen) maxime impulsu gradum sibi ad honores facientium fieri vidimus. Ibi d.

<sup>\*) 2</sup>Bas ziert ein graues Haupt mehr, als der Unglaubr an Ungerechtigseit!

meinen micht gegönnt, die aber genennet würden von allen genennet würden von allen genennet würden bon allen genen, deren Achtung etwas ginn Diden barneveld nach ming Moriz wollte ihn sprechen; als gunmer trat, wo er den Prinzen zu' genennetete, so wurde ihm seine Berhaftung

Brotius mar nicht gewarnt. 3mar hatte er iden por feiner Abreife nach Utrecht ein dumpfes Gerücht gehort, daß man dem Pringen die Ber fa baftung einiger hollandifchen Stande, die ihm am te meiften gumider gu fenn ichienen, angerathen. hatte diefes Gerücht dem Adbokaten nicht verschwie gen; fie mußten beide, welche der Schlag, wenn er fiele, freffen murde; aber der eine mar, mie der andere, der Meinung, daß Pring Morig gufrieden fenn murde, wenn fie die Entlaffung der Stadtmilig und die Nationalspnode gugaben. Mit der Er. reichung diefes 3merts, glaubten fie, niuffe fein Groll aufhoren; ohne ihn aber konnten die Gene: ralftaaten nichts von der Urt zu unternehmen magen, und im außersten Salle murden fie bor ein gerechtes und rechtmäßiges Gericht gestellt werden, von wel: dem fie, wie von ihrem Bemiffen, der Rechtfertis tigung gewiß waren: fie beschloffen alfo, ihre Baup. ter dem Schlage darzubieten.

Grotius wollte an dem genannten Zage gleich. falls in die Berfammlung der Stande fahren, mo. bin die Pflicht feines Umtg ibn rief. Dort 1) murde ibm gefagt - denn fo arm mar die Luge', daß fie nicht einmal zwei Formeln zu erfinnen vermoch. te -: Pring Moriz wolle ihn fprechen. Als aber Grotius in das Zimmer trat, wo der Pring fenn follte, fo fam ihm ein Capitain d'Urmes, Deter ban der Meulen, entgegen, und nahm ibn, mit einer neuen Luge, im Ramen der Generalftaaten, gefangen. Mit Smerbeets verfuhr man auf diefelbe Beife. Grotius murde querft von zwei Goldaten bewacht; dann wurde er in eine dunkle Rammer gebracht, in welcher er drei Lage und Rachte bei verschloffenen Senftern, ohne Licht, bleiben muße te, ehe man ihm ein anderes Bimmer gum Gefang. nif amvies. Er murde anfänglich von der Berhaf. tung der andern nichts gewahr, aber auch diese nichts von der feinigen. ...)

<sup>•)</sup> Locus ipse, in quo capti sumus non modo in tertitorio erat Hollandiae, sed in ipso Hollandiae palatio, in fundo fiscali Hollandiae, ubi nemo jurisdictionem, habet nisi Cómitatus Hollandiae, et qui cam Comitatus nomine exercent. Apol. p. 248.

Da agenaar a. a. D. das 13te Rap, in Groots
Apologet, handelt: de bis, quae vitio aut inique gesta
sunt circa nostri capturam.

## hugo Grotiu

Zweiter Abschnitt: Capavus et Exul.

Die Generalstaaten billigten •) dieses, im vori Abschnitte beschriebene, Verfahren, und waren ge lig genug, dazu den Namen herzugeben. ••) 2 ses Versahren war um so ungerechter, da n alter Weise in Holland keiner von der rechtmäßi Obrigkeit verhaftet wurde ohne vorhergegangene quisition, er möchte denn bei der Begehung ei Frevels ergriffen, oder von einem namhaften Aladem Richter angegeben worden senn. •••) Die

÷

<sup>•)</sup> Die hollandischen Deputirten nicht. Mathens fagte: Ihr habt uns den Kopf, die Bunge und Hand geraubt, Ihr durfet also von uns nur Sch gen und Staunen erwarten. Gerisier 6, 262.

<sup>\*\*)</sup> Obtendunt homines illi mandatum federati con tus: sed frustra. Die Grunde sind angegeben. Ap geticus p. 243.

<sup>\*\*\*)</sup> Apologet, p. 249, f.

neralftaaten ichicklen indeg noch an dem Zage der Berhaftung die Botichaft davon an die Stande von Solland: es fen gum Beften des Landes gefcheben, bieg es; die Untersuchung gegen die Befangenen Darauf antworteten die würde Alles flar maden. Stande von Holland - ausgenommen die Deputir: ten Umfterdams, Dordrechts und einiger andern Stadte, als welche erft darüber berichten wollten -: fie faben durch das Geschehene die Kreiheit und das Recht des Landes verlegt, und verlangten die Befreiung der Befangenen. Daffelbe ließen fie dem Pringen porffellen, und ihn bitten, er, ale Statte halter, mochte fo etwas nicht hingehen laffen. Pring Morig antwortete: er habe die Berhaftung nicht befohlen; die Stande wurden ihr Recht gegen die Beneralstaaten zu vertheidigen haben, und zu vertheidigen miffen, übrigens gab er, wie die Beneralfaaten, ichone Borte und Berfprechungen. .) Das bei blieb's; aber dem Lande wurde in einer Erfla: rung, ohne Unterschrift, . angezeigt: "Man habe in Utrecht Dinge entdedit, welche dem Staate große

<sup>\*)</sup> Es ift ein natürlicher Bug des Defpotismus, daß er allen Sinn für die Burde der Menscheit ftumpf macht; hochstens hat er Phrasen für andere (fo lang er sie noch schonen muß). Darftellung des Füre tenbundes.

<sup>\*\*)</sup> Geschah es aus Feigheit, daß man feine Thaten nicht anerkennen mochte, oder verrath es noch einen Reft von Gefühl für Billigkeit und Recht?

Befahr gedrobt; man halte Didenbarnebeld, Grotius und Sogerbeets für die Urheber ders felben, darum habe man fich ihrer Perfonen berfie chert." Diefe Erflarung mar fur den Dobel jeglis chen Standes, wenn nicht ein Aufruf, doch das Gignal, ihren Big an der Ausfindung der Dinge gu üben, die man wol in Utrecht entdert haben mochte: ") und, fo wie die Bosheit felten unfrucht: bar war an fcmablicher Brut, fo miglang es der Schaamlofigfeit noch feltener, bei vielen den Glauben gu erzwingen, jene fen eine Frucht der Babtbeit: darum wurden die drei ehrenwerthen Manner in gereimten und ungereimten Schriften febredlich gelaffert. Aber von der andern Geite murden fie eben fo bedauert, und man fab mit ihnen die Freibeit des Landes untergeben! 00)

Es dauerte lange, ebe Grotins - denn die Geschichte der beiden andern werden wir von jest an nur berahren, wo fie in die des Grotins ein:

<sup>\*)</sup> Neque Trajecti detectum est quicquam, quod non ante cognitum esset, quippe cum palam optimaque fide gesta essent omnia. Apolog. p. 243. — Apertissimum est, hoc programmate id actum, ut plebs falsis rumoribus imbueretur. 1bid.

<sup>\*\*)</sup> Der englandische Gesandte konnte nicht umbin, feine und seines herrn Billigung über die Gesangennehe mung Oldenbarnevelds und der andern zu beweisen, die seinem Lande nicht so hold wie Frankteich gewesen.

greift - ungeachtet er wiederholt darauf, drang, 0) nur einmal verhört murde: aber dies unterblieb nicht ohne Grunde. . Nemlich: Rotterdam hatte den Dringen mit dringendem Ernft aufgefordert, gu bemirten, daß Grotius in Freiheit gefest, oder menigftens in feinem Saufe gefangen gehalten werden Leiden hatte gleichfalls verlangt, gerbeets, nach ihren Privilegien, felbft gu richten: als Statthalter von Solland fen er verbunden, Rechte der Stande und Stadte zu beschüffen. Derwies fie an die Generalstaaten. Aber auch meh: rere andere Stadte, in deren Regierung das Befühl des Rechts und der Schande noch voranstand, hat= ten den Befchluß gefaßt, ju verlangen und gu er= flaren, daß man die Gefangenen loslaffen, und daß alsdann ihre Sache von allen hollandischen Standen allein untersucht merden follte, iu Begenmart des, frangofifchen, englandifchen und fcmedifchen Befand: ten; fonnte man fie eines Berbrechens gegen das Baterland - etwa durch ein Ginverständnig mit den

<sup>\*)</sup> Apolog. p. 251.

<sup>••)</sup> Es war eine der Hauptklagen gegen Alba gewesen, daß er Menschen lange im Gefängnisse sigen ließ, ohne ihnen Richter zu geben. Was die Bater gelitten, beklagt — das beginnen die Sohne! Apol. XIII. Le Vassor II., 95. Jene Klagen der Bater waren gerecht, weil Alba gegen ein ausdrückliches Geses, und gegen der Niederlander alte Sitte handelte. Grostius Apolog. XIV. führt das Geses an.

Spaniern - überführen, fo folle man fie wie Gchele men und Berrather beftrafen, aber nicht ohne deutlichen Beweis. Gine folche Stimmung zweier Gtad. te, und ein folder Befchlug mehrerer andern moche ten denn wol bei dem Pringen von Dranien und feinen Unbangern die Befurchtung erweden, daß ibr Broed bei Diefer Lage der Dinge, ihren ungerechten Schritten gum Eroge, doch noch mol verfehlt merden tonnte. Aber mer eines bewaffneten Saufens, der fich ihm gum Unrecht wie gum Recht verschwor, gewiß ift, und das Urtheil der Rachwelt und der entferntern Mitwelt bergift oder befrugen gu fonnen hofft, der darf an nichts verzweifeln, mas die wehrlofe Berechtigkeit ibm ftreitig macht. Um jeden Biderfpruch porgubengen, befchloß der Pring, in allen Städten, mo es nothig ichien, eine folche Reform der Obrigfeit borgunehmen, wie er an dem Rathe zu Nimwegen und Utrecht schon vormals aus: geubt batte. Dbne Weiteres ging er bon einer Stadt gur andern, entließ in jeder alle Ratheberren und andere bobe Perfonen ihres Poftens, feste diejenigen, welche ibm genehm maren, bon neuem ein. und ermablte an die Stelle der übrigen andere nach eigenem Belieben. Die Burger faben ein folches unrechtmäßiges Berfahren nicht mit Gleichgültigfeit an; wol in mander Bruft fochte es gewaltig (wenn auch im Gangen die übergroße Unspannung im Rrie. ge für die Freiheit eine gewiffe Mattigleit mabrend des Friedens erzeugt hatte, weil der eine Beift, der

im Rriege alle befeelte, aus ihrer Mitte entwichen war): ") aber in die großern Stadte ließ der Dring fo viele Truppen ruden, daß fie bon feinem Biderftande einen gludlichen Erfolg hoffen durften; in den Heinen mar feine Leibgarde von drei bis vierhundert Mann mehr als hinreichend, den Unmillen der Burger im Zaume zu halten. Bo der Magistrat, pon den Burgern unterftust, es magte, fich entfcoloffen zu zeigen - wie zu hoorn - da mußte Pring Morig durch Scheinbare Magigung, Freundlichteit und Bitten, ibn gu betrugen, ficher gu machen und einzuschläfern. Bo ein grauer Rathsherr es versudite, ein eindringendes Bort dagwischen gu reden - wie zu Amsterdam . - da bezeugte Pring Morig große Betrubnig darüber, daß folche Schritte nothig maren: aber das 2Bobl und die Rettung des Baterlandes erforderten fie. Daß fie des: wegen geschehen, und daß aus ihnen den Borrechten der Landschaften und Stadte fein Nachtheil ermach: Ten folle, das ertlärte er auch in der Berfammlung der Stande von Solland nach feiner Burudfunft in

Se ift sonderbar, aber mehr gesehen, daß eine Nation sich im Kriege groß machen und nennen kann,
die zu Hause sich jeder Tyrannei zahm unterwirft,
und auf eine niedrige Weise die schönste Idee, die
sie beseelte, sahren läßt. Große Körper, wie die
Völker, fühlen, scheint es, nur Geist und Leben durch agewaltige Kraft, die nur im Kriege sich offenbaren kann.

<sup>&</sup>quot;) Es mar ber alte Burgermeifter Sooft.

den Haag. \*) Die Stande, welche zum Theil schon aus den Deputirten der veränderten Stadtobrigkeisten bestanden, konnten nicht anders, als sich Gr. Durchlaucht mit verehrender Dankbarkeit verbunden erkennen für den Eiser, welchen er zum Beile des Baterlands bewiesen. \*\*)

Ein Umstand, der den Prinzen noch seindseliger gegen Grotius machte, darf nicht übergangen werzden. In Rotterdam war die Eidessormel, welche obrigkeitliche Personen ablegen mußten, zur Zeit des Prinzen Wilhelm versaßt. Darin standen auch diese Worte: sie schwören dem Prinzen von Dranien getreu zu seyn. Nach Wilhelms Tode hatte der Rath vorsichtig beschlossen, weil er nicht wissen konnte, in welchem Geiste Wilhelms Nachsolger sie deuten möchte, statt dieser Worte zu seigen: der hohen Obrigkeit von Holland. Did enbarneveld, damals Pensionarius, hatte dies geschrieben. Zu Grotius Zeit war noch, auf einen neuen Beschluß des Raths, durch den Sekres

<sup>\*)</sup> Man befürchtete, daß dem Prinzen die Souverainie tat formlich übertragen werden möchte: das unterblieb; fen es, daß er dieses nicht wagen zu durfen glaubte, oder daß man noch zu viel Gefühl für das Wort Freiheit hatte!

<sup>\*\*)</sup> Cerifier macht hierzu die Bemerkung, daß der Senat, vil et rampant, zu Rom es dem Tiber eben so gemacht, als er die besten Burger vernichtete. Da hieß es, wie hier, er habe das Baterland gerettet.

tair van der Aa hinzugesest: d. i. den Staaten von Holland. Als nun Prinz Moriz nach Rotitetdam kam, um jene Operation mit dem Rathe vorzunehmen, so wurde ihm hinterbracht, Grotius habe den Namen von Dranien durchstrichen. Er ließ sich das Eidbuch bringen, und sah den Strich, glaubte dem Verleumder, und wurde dem armen Gestangenen gehässiger.

Rach folden Borbereitungen durfte man hof. fen, Richter gu finden, die von den Standen, menn auch nicht von den Gefangenen, als gultig anerfannt, und die doch fabig fenn murden, die lettern folder Dinge ju geiben, die das: fculdig, gu rechtfertigen ichienen. Dem Pringen und den Gener ralftaaten murde die Sache der Gefangenen pon den bollandischen Standen, durch Stimmenmehrheit, überlaffen, aber fie madten (noch im Januar 1619) einen Schluß, worin fie erflarten, daß bieraus feine Rolgerungen fließen follten: Es murden Commiffgire gu dem Berhore ernannt, und Grotius wurde am 3ten November gum erstenmal vernommen. eine mohl gegrundete Sitte bei den Sollandern, einen Gefangenen vor dem Berbore jede Berührung mit der Belt abzuschneiden; aber bei dieser Gitte ichien fdwerlich darauf gerechnet, daß diefe Beit einige -Monate dauern follte. Daber ichien es nicht mit ihr zu entichuldigen, daß inan die drei Gefangenen

<sup>\*)</sup> Bagenaar.

den Saag. \*) Die Stande, welche zum Theil schon aus den Deputirten der veränderten Stadtobrigkeit ten bestanden, konnten nicht anders, als sich Gr. Durchlaucht mit verehrender Dankbarkeit verbunden erkennen für den Eiser, welchen er zum Heile des Baterlands bewiesen. \*\*)

Ein Umstand, der den Prinzen noch seindseliger gegen Grotius machte, darf nicht übergangen were den. In Rotterdam war die Eidessormel, welche obrigkeitliche Personen ablegen mußten, zur Zeit des Prinzen Bilhelm versaßt. Darin standen auch diese Worte: sie schwören dem Prinzen von Dranien getreu zu senn. Nach Bilhelms Tode hatte der Rath vorsichtig beschlossen, weil er nicht wissen konnte, in welchem Geiste Wilhelms Nachsolger sie deuten möchte, statt dieser Worte zu seinen der hohen Obrigkeit von Holland. Did enbarneveld, damals Pensionarius, hatte dies geschrieben. Zu Grotius Zeit war noch, auf einen neuen Beschluß des Raths, durch den Sekres

<sup>\*)</sup> Man befürchtete, daß dem Pringen die Souverainie tat formlich übertragen werden möchte: das unterblieb; fen es, daß er dieses nicht wagen zu durfen glaubte, oder daß man noch zu viel Gefühl für das Wort Freiheit hatte!

<sup>\*\*)</sup> Cerifier macht hierzu die Bemerkung, daß der Genat, vil et rampant, ju Rom es dem Tiber eben fo gemacht, als er die besten Burger vernichtete. Da hieß es, wie hier, er habe das Baterland gerettet.

Redlichkeit, mit welcher er fein Leben geführt, überall, wo die Tugend vom Lafter gu unterscheiden, weder Unverstand unmöglich macht, noch bofer Bifle verschmaht, leicht darthun konne, entschloß er fich, auch hier feine Untworten nicht gu verweigern. Die Absicht des ersten, wie aller folgenden Berhöre, mar, dem Grotius ein Geständnig zu entlocken, melches eine Bestätigung des Argwohns des Pringen, den er in der Unterredung mit ihm gu Ufrecht ausgesprochen hatte, senn mochte, und anderer Dinge, welche der Sag dem Udvofaten und den übrigen gur Laft legte. Db man die Stadtfoldaten zu Bemaltthatigfeiten, gum Anfruhr, oder gur Unterdruckung des contraremonstrantischen Gottesdienstes angeworben, und ob Didenbarneveld den Berdacht gehabt habe, der Pring ftrebe nach der Souverainitat, und ob er Willens gewesen fen, das Land den Gpaniern zu untermerfen, um den Dringen niederzuhalten, und desmegen Geld oder andere Geschenke von den Spaniern empfangen habe? \*) - darüber mollte

<sup>\*)</sup> Oldenbarneveld hat nachher gestanden, daß er wol von Frankreich und England für geleistete Dien ste Geschenke empfangen; aber von Spanien — das hat er immer geleugnet. Wagenaar Th. 4. S. 464. Apolog. p. 518. Semper illum dicentem audivi, omnes amicitias ac societates diligenter colendas, praecipue autem Galliae et Britanniae, ut quae optima ac certissima essent praesidia nostrae libertatis. Darum schlug er ihre Geschenke nicht aus, so wie er ihnen keinen Dien st versagte, der nicht gegen die Pflicht war.

fo auf einmal von ihren Gattinnen und Rindern binmegrif: für Didenbarneveld mar es hart, weil ihm das Beifammenfenn eine fuße Bewohnheit geworden; für die andern, weil fie mit Bartlichfeit an den Ihrigen bingen. Grotius Battin, Mariaeine Tochter des Burgermeifters bon Reigers berg gu Beer in Geeland, mit welcher er feit dem Jahre 1608 bermablt mar - fuchte in einer Bitte fcbrift um die Erlaubnig nach, gu ihrem Gemahl ins Gefängniß gieben, und bis ans Ende feiner Gache bei ihm bleiben gu durfen. Ihr Gefuch murde ab: gefchlagen; und als Grotius eine heftige Rrantheit ergriffen hatte, murde ibr das fuge Beichaft der Pflege nicht gegonnt; es wurde ihr nicht einmal-er. laubt, mit dem Gatten in Gegenwart der Gefangnifmachter ju reden; ja man ermablte jest fogar gum Berbore folde Beiten, in welchen er am meiften litt: ") bielt man da die Berwirrung feines gefaß: ten Beiftes für möglicher?

Als Grotius die Commissaire erkannte, so berief er sich auf sein Geburtsrecht, als Hollander, und protestirte dagegen, fremde Richter anzuerkennen; aber, voll Bertrauen, daß er seine Unschuld und die

<sup>\*)</sup> Grotius erzählt dies freilich felbst Apolog. p. 256. Aber von wem hatten wir es auch sonst erfahren sols Ien? Gein Apologeticus konnte in Holland wol vers boten, aber nicht widerlegt werden! Das 14te Kapitel handelt de his, quae vitio aut inique gesta sunt post nos captos ante datos judices.

befordern, •) und megen anderer perratherifcher Amede; zugleich rieth er ihm ernftlich, zu entdecken. mas ihm darüber bekannt fen. Die Doppelfinnig= feit menschlicher Sandlungen und Reden, die nie fo bestimmt dem Muge anderer Menschen ihre Ablicht verrathen, daß es unmöglich wurde, ihnen ein gang entgegengesetes Motiv, als welches fie gu haben porgeben, unterzuschieben, trat darauf in ihrer miderlichen Möglichfeit bor Grotius Geele; er ers fannte, daß das Berfahren Didenbarneneld's, welches ihm bisher den Stempel ftrenger Pflichterfüllung getragen hatte, denfelben Schein hatte haben mogen, wenn er aus niedriger Gewinnsucht das Baterland hatte verrathen wollen. 06) Aber er durfte nur mit voller Besonnenheit die Bandlungen Dlden-

<sup>\*)</sup> Diefe, icon ermahnte Sache - die Schließung bes amolfjahrigen Baffenftillstandes, die mol nicht den Brund gur Keindschaft legte, welche Morig gegen Die denbarneveld begte (da die Conflitution Streitige feiten zwifchen der fatthalterifchen und ftandifchen Partei fast nothwendig machte), magt Grotius nicht Er fen damals noch zu jung gemes zu enticheiden. fen; aber das wiffe er, daß die Meinung, welche Blut iconte, auch den hoben. Bundesgenoffen die beste gefchienen, und daß mahrend des Baffenstillstandes praeclaris societatibus munitam ornatamque rempublicam et oppida exsoluta quae pignoris nexu tenebantur. Apol. p. 517. - Aber auch noch nach dem Baffenstillstande hatte Morig fich freundschaftlich gegen Oldenbarneveld betragen. Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Apol, ibid.

ь

fo auf einma! ane bestätigende megrif : für auf das Erfte fagen Jung flar; das 3meite ibm das ger bon dem Udvofaten morden: des dritten Puntts dber den 3br gerieung,- die, gum mindesten eine I miffen eingestehend, berg ne Thaten und Berdienste des Jahr wodurch es dem Baterlande மிர் im Frieden fest und achtungs. Ø۲ untungen au fchägen und zu verehren wuße Berigen Fragen bezogen fich auf Gingeln gorte und Schritte, die das Angeführte und merechtmäßige Berfahren beweisen sollten. ge Boogd, einer von denen Deputirten, welche Beneralstaaten nach Utrecht geschickt, und von melde die Gefangennehmung des Grotius beibloffen hatten, mar gu diefem erften Berhore mit bevollmächtigt. Diefer tam am folgenden Lage gu grotius, und fagte ibm, glaubend, durch eine niedrige Lift, .) Geheimniffe, die Grotius etwa wiffen mochte, erfahren gu tonnen, man habe fichere Beweife, daß der Advotat vormale von Spanien Beld empfangen habe, um den Baffenstillstand, meldem der friegerische Dranien fo feind mar, gu

<sup>\*)</sup> Et istud repertum, ut ad defendendam causam bonam animus mihi excuteretur. Apol. p. 515.

· beit des Meers vertheidigt habe: dadurch fen fein Berr, der größte Infelfürft in der Belt, beleidigt worden. Man hoffte jedoch vieles von den frangofis davon. und fthen Gefandten für die Gefangenen; von andern Dingen, murden diefe aber nichts gemahr. Der bekannte Scriverius erfann ein Mittel, menigstens Sogerbeets und Grotius einige Radrichten mitzutheilen, das finnreich genug mar. Die Befangenen durften Buder erhalten, und Scrie perius besorgte eine Ausgabe des Johannes Gecundus. Er ließ daber in einem Daar Abdrucken, welche er ihnen guschickte, einige achte Berfe meg, und feste an ihre Stelle andere, welche die Nachrichten enthielten, die er ihnen mittheilen wollte. Um fie aufmertfam zu machen, mar der Bogen, welcher Die Berfe enthielt, nicht wie die andern aufgeschnitten. Grotius fand fogleich den Gebluffel gu dies fem Bebeimniß; aber den Sogerbeete, melder das Bud ungelesen weggelegt, mußte Scriverius dringend und wiederholt gum Lefen auffordern laffen. Das erregte Berdacht, und die Gache murde entdectt. ")

Erst im Monate Februar (1619) wurde ein Gericht niedergefest, welches über die Gefangenen

gerbeets; er mußte 200 Gulden Strafe bezahlen, that es aber nur, als man fie ihm durch Execution abzwang.

man, befonders von Grotius, eine beftatigende Untwort erforschen. Bas diefer auf das Erfte fagen tonnte, ift aus unferer Erflarung flar; das 3meite leugnete er nicht gang, weder bon dem Movotafen noch bon fich; in Unfebung des dritten Punets aber gab er eine folche Erflarung, die, gum mindeften nicht das leifeste Mitmiffen eingestehend, bewies, wie der Advokat die Thaten und Berdienfte des Pringen im Rriege, wodurch es dem Baterlande moglich geworden, im Frieden feft und achtungs. werth gu merden, gu ichagen und gu verehren muß: te. Die übrigen Fragen bezogen fich auf Gingelnbeiten, Worte und Schritte, die das Ungeführte und anderes unrechtmäßige Berfahren beweifen follten. De Boogd, einer bon denen Deputirten, welche die Generalftaaten nach Utrecht geschickt, und von denen, welche die Gefangennehmung des Grotius beschloffen hatten, mar zu diefem erften Berbore mit Diefer fam am folgenden Tage gu bevollmächtigt. Grotius, und fagte ibm, glaubend, durch eine niedrige Lift, .) Beheimniffe, die Grotius etwa wiffen modite, erfahren gu tonnen, man habe fichere Bemeife, daß der Advokat vormals von Spanien Beld empfangen habe, um den Waffenstillftand, meldem der friegerifche Dranien fo feind mar, gu

<sup>\*)</sup> Et istud repertum, ut ad desendendam causam bonam animus mihi excuteratur. Apol. p. 515.

befordern, •) und wegen anderer verratherischer Bwede; jugleich rieth er ihm ernftlich, ju entdeden, was ihm darüber befannt fen. Die Doppelsinnig= feit menschlicher Sandlungen und Reden, die nie fo bestimmt dem Muge anderer Menfchen ihre Abficht verrathen, daß es unmöglich wurde, ihnen ein gang entgegengesettes Motiv, als welches sie zu haben borgeben, unterzuschieben, trat darauf in ihrer miderlichen Möglichkeit por Grotius Geele; er erfannte, daß das Berfahren Didenbarneneldis, welches ihm bisher den Stempel ftrenger Pflichter: füllung getragen hatte, denfelben Schein batte baben mogen, wenn er aus niedriger Gewinnsucht das Baterland hatte verrathen wollen. 06) Aber er durfte nur mit voller Besonnenheit die Bandlungen Dlden-

<sup>\*)</sup> Diefe, icon ermabnte Cache - die Schliegung bes amolfjahrigen Baffenstillstandes, die mol nicht.'den Grund gur Reindschaft legte, welche Morig gegen Die Denbarneveld hegte (da die Constitution Streitige feiten zwischen der ftatthalterifden und ftandifchen Partei fast nothwendig machte), magt Grotius nicht Er fen damals noch zu jung gemes zu enticheiden. fen; aber das wife er, daß die Meinung, welche Blut iconte, auch den hoben. Bundesgenoffen die beste gefchienen, und daß mahrend des Baffenftillstandes praeclaris societatibus munitam ornatamque rempublicam et oppida exsoluta quae pignoris nexu tenebantur. Apol. p. 517. - Aber auch noch nach dem Waffenstillftande hatte Morig fich freundschaftlich gegen Oldenbarneveld betragen. Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Apol, ibid.

barneveld's alle por seinem Geiste versammeln, und sich an die Versahrungsweise der jesigen herrescher erinnern, um de Vougd's Absicht zu durchtschauen. In der Folge brauchte man noch mehr dergleichen Mittel, um ihn zum Bekenntnis dessen, was er nicht zu bekennen hatte, zu bewegen; ja man bedrohete ihn sogar mit der Folter.

Unterdeg hatten die frangofischen Befandten, Boifife und Maurier, fich fur die Gefangenen vermandt: aber Beinrich IV. fprad nicht mehr durch fie, darum antworteten die Generalftaaten nur in allgemeinen Musdruden: fie murden bald im Stande fenn, ein Urtheil gu fällen, deffen Gerechtigeit Allen genugen follte: Die Befangenen hatten gegen die Republit conspirirt, fie hatten die Bereinigung, die Religion, die Staatsverfassung, gur Gattigung ihres Chrgeiges, vernichten wollen. 00) Der enge landifche Gefandte, Carleton, fprach in der Ber fammlung der Generalftagten gum Rachtheile von de Groot, oder vielmehr, er wollte es thun; und wie gern man etwas wider ihn borte, mag daraus gefchloffen werden, daß man ruhig blieb, als der Mann nichts wider ibn gu fagen mußte, denn daß er die Freis beit

<sup>\*)</sup> Ohne Befehl der Generalstaaten. Comminatio talis non semel et acribus verbis adhibita, meinte Groe' tius, habe Ledenberg veranlagt, sich zu ermorden, cum tormentorum metus tormentum sit.

<sup>\*\*)</sup> Apolog. p. 273.

heit des Meers vertheidigt babe: dadurch fer fein Berr, der größte Infelfürft in der Belt, beleidigt worden. Man hoffte jedoch vieles von den frangiffe fchen Gefandten fur die Gefangenen; daren, und pon andern Dingen, murden dieje aber nichts gemahr. Der bekannte Scriverius erfann ein Mittel, menigstens Sogerbeets und Grotius einige Radrichten mitzutheilen, das finnreich genug mar. Die Gefangenen durften Budber erhalten, und Geris berius beforgte eine Musgabe des Johannes Ge-Er ließ daber in einem Daar Abdrucken. welche er ihnen zuschickte, einige achte Berfe meg, und feste an ihre Stelle andere, welche die Rach: fichten enthielten, die er ihnen mittheilen wollte. Um fie aufmertfam ju machen, mar der Bogen, welcher Die Berfe enthielt, nicht wie die andern aufgeschnit-Grotius fand fogleich den Schluffel gu diefem Bebeimniß; aber den Sogerbeets, melder das Buch ungelefen meggelegt, mußte Geriverius dringend und wiederholt gum Lefen auffordern laflen. Das erregte Berdacht, und die Gache murde mtdedft. ")

Erft im Monate Februar (1619) wurde ein Dericht niedergesett, welches über die Gefangenen

gerbeets; er mußte auch noch Berfe zum Lobe Sogerbeets; er mußte 20. Gulden Strafe bezahlen, that es aber nur, als man fie ihm durch Execution abzwang.

fo auf einmal von ihren Gattinnen und Rindern binmegrif: fur Didenbarneveld war es hart, meil ihm das Beifammenfenn eine fuße Bewohnheit gemorden; fur die andern, meil fie mit Bartlichfeit an den Ihrigen bingen. Grotius Gaftin, Maria eine Tochter des Burgermeiftere bon Reigersberg gu Beer in Geeland, mit melder er feit dem Jahre 1608 vermählt mar - fuchte in einer Bitte .. fchrift um die Erlaubnig nach, zu ihrem Gemahl ins Befängniß gieben, und bis ans Ende feiner Sache bei ihm bleiben gu durfen. Ihr Gesuch murde abgeschlagen; und als Grotius eine heftige Rrantheit ergriffen hatte, murde ihr das fuße Beichaft der Pflege nicht gegonnt; es wurde ihr nicht einmal-erlaubt, mit dem Gatten in Gegenwart der Befangnifmachter zu reden; ja man ermablte jest fogar gum Berbore folche Beiten, in welchen er am meiften litt: •) hielt man da die Bermirrung feines gefaß: ten Beiftes für möglicher?

Als Grotius die Commissaire erkannte, so berief er sich auf sein Geburtsrecht, als Hollander, und protestiete dagegen, fremde Richter anzuerkennen; aber, voll Bertrauen, daß er seine Unschuld und die

<sup>\*)</sup> Grotius erzählt dies freilich felbst Apolog. p. 256. Aber von wem hatten wir es auch sonst erfahren sole len? Gein Apologeticus konnte in Holland wol vers boten, aber nicht widerlegt werden! Das 14te Kapitel handelt de his, quae vitio aut inique gesta sunt post nos captos ante datos judices.

en möchte, damit er sie, weil er über manches eder nachgedacht hatte, berichtigen, ergänzen, ärfen, mildern möchte: das wurde abgeschlagen. arauf wünschte er sich von neuem schriftlich zu rtheidigen; aber Alles, was er nach vielem Ram: e erhielt, waren fünf Nachmittagestunden und einen ogen Papier. Auf diesen schrieb Grotius, soviel it und Raum erlaubten, was er gerathen, gewilt, gethan: dann bat er, daß man ihm erlaus a möchte, dies zu beweisen: aber einen solchen eweis seiner Tugend und Pietät wollte man nicht ren.

Das Verhör des Advokaten dauerte bis in den vril. Auf den 17ten dieses Monats wurde ein ettag ausgeschrieben, meil, wie es in diesem Ausreiben hieß, Kirche und Staat von herrschsüchtis Menschen aus selbstnüßigen Absichten in Gefahr d Verwirrung gebracht, durch eine Nationalspnode ieder beruhigt wurden, und man über jene Chrehtigen bald ein gerechtes Urtheil erwarte. Einige mme und ehrwürdige Prediger weigerten sich aber, ises Ausschreiben vorzutragen, und wollten lieber beiliges Amt niederlegen, als es zum Dienster Verleumdung und der Ungerechtigkeit erniedrie

**R** 2

<sup>&#</sup>x27;) Quomodo vero talis agendi ratio a vitio, iniquitate imo ab immanitate barbara purgari potest? Apologet, p. 287.

man, besonders bon Grotius, eine bestätigende Antwort erforichen. Was diefer auf das Erfte fagen tonnte, ift aus unferer Erflarung flar; das 3weite leugnete er nicht gang, weder von dem Advokaten noch von fich; in Unfebung des dritten Buntts aber gab er eine folde Erklarung, die, gum mindeften nicht das leiseste Mitmiffen eingestehend, bewies, wie der Advokat die Thaten und Berdienste des Pringen im Rriege, wodurch es dem Baterlande möglich geworden, im Frieden fest und achtungs. werth zu werden, zu ichagen und zu verehren muße te. Die übrigen Fragen bezogen fich auf Gingelnbeiten, Worte und Schritte, die das Angeführte und anderes unrechtmäßige Berfahren beweisen follten. De Boogd, einer von denen Deputirten, melde die Generalstaaten nach Utrecht geschickt, und von denen, welche die Befangennehmung des Grotius beschloffen hatten, mar zu diesem erften Berhore mit Diefer tam am folgenden Lage gu bevollmächtigt. Grotius, und fagte ibm, glaubend, durch eine niedrige Lift, .) Geheimniffe, die Grotius etwa wiffen mochte, erfahren zu konnen, man habe fichere Beweise, daß der Advokat vormals von Spanien Beld empfangen habe, um den Baffenstillstand, melchem der friegerische Dranien fo feind mar, gu

<sup>\*)</sup> Et istud repertum, ut ad defendendam causam bonam animus mihi excuteretur. Apol. p. 515.

befordern, •) und megen anderer verratherifcher Bivede; gugleich rieth er ihm ernftlich, gu entdeden. mas ihm darüber bekannt fen. Die Doppelsinnig= feit menschlicher Sandlungen und Reden, die nie fo bestimmt dem Muge anderer Menschen ihre Absicht perrathen, daß es unmöglich wurde, ihnen ein gans entgegengesettes Motio, als welches fie gu haben porgeben, unterzuschieben, trat darauf in ihrer miderlichen Möglichfeit bor Grotius Geele; er ers fannte, daß das Berfahren Didenbarneneldis, welches ihm bisher den Stempel ftrenger Pflichterfüllung getragen hatte, denfelben Schein hatte haben mogen, wenn er aus niedriger Gewinnsucht das Baterland hatte verrathen wollen. 06) Aber er durfte nur mit voller Besonnenheit die Sandlungen Dlden-

<sup>\*)</sup> Diefe, icon ermahnte Sache - die Schliegung bes amolfjahrigen Baffenstillstandes, die mol nicht den Grund gur Feindschaft legte, melde Morig gegen Die denbarneveld hegte (da die Conflitution Streitigfeiten zwischen der ftatthalterischen und ftandifchen Partei faft nothwendig machte), magt Grotius nicht gu enticheiden. Er fen damals noch zu jung gemes fen; aber das miffe er, daß die Meinung, welche Blut iconte, auch den hohen Bundesgenoffen die beste gefchienen, und daß mahrend des Baffenstille standes praeclaris societatibus munitam ornatamque rempublicam et oppida exsoluta quae pignoris nexu tenebantur. Apol. p. 517. - Aber auch noch nach dem Baffenstillstande hatte Morig fich freundschaftlich gegen Oldenbarneveld betragen. Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Apol. ibid.

barneveld's alle vor seinem Geiste versammeln, und sich an die Versahrungsweise der jetzigen Herrsscher erinnern, um de Voogd's Abssicht zu durchsschauen. In der Folge brauchte man noch mehr dergleichen Mittel, um ihn zum Bekenntnis dessen, was er nicht zu bekennen hatte, zu bewegen; ja man bedrohete ihn sogar mit der Folter.

Unterdeß hatten die frangofifden Befandten, Boifife und Maurier, fich fur die Gefangenen . verwandt: aber Beinrich IV. fprach nicht. mehr durch fie, darum antworteten die Generalftaaten nur in allgemeinen Musdruden: fie murden bald im Stande fenn, ein Urtheil gu fällen, deffen Berechtigfeit Allen genugen follte: die Gefangenen hatten gegen die Republit conspirirt, fie hatten die Bereinigung, die Religion, die Staatsverfaffung, gur Gattigung ihres Chraeines, vernichten wollen. 00) Der enge landifche Gefandte, Carleton, fprach in der Bersammlung der Generalstaaten zum Raditheile von de Groot, oder vielmehr, er wollte es thun; und wie gern man etwas wider ihn borte, mag daraus geschloffen werden, daß man ruhig blieb, ale der Mann nichts wider ibn gu fagen mußte, denn daß er die Freis beit

<sup>\*)</sup> Ohne Befehl der Generalstaaten. Comminatio talis non semel et acribus verbis adhibita, meinte Groe \* tius, habe Ledenberg veranlaßt, sich zu ermorden, cum tormentorum metus tormentum sit.

<sup>\*\*)</sup> Apolog. p. 273.

Meinung, hielten dafür, daß man der Ungerechtige feit nicht durch die Bitte um Gnade ein Recht gu: gefteben muffe. Daber wurde Grotius am 18fen Mai vor die Richter gefordert gur Unhörung feines Es war weitläuftig; was ihm aber darin gur Laft gelegt, mard, mag aus dem, mas mir ergablt haben, leicht errathen merden: jene Berord: nung in Schieland, fo wie Alles, was er im Ramen der Stande von Solland fur die Remonstran. ten, die Religionefreiheit, und gegen die Rationalinnode gethan, geredet oder geschrieben hatte, das wurde ihm als handlungen angerechnet gegen die Religion und den Frieden des Landes: \*) Dafür follte er bestraft merden mit lebenslangem Befängniß; feine Buter aber follten dem Staate anheimfallen. .. Go lautete der Mus: fpruch; derfelbe murde über hogerbeets an dem-

fes Rapitel handelt: De his, quae vitio aut inique sunt acta post datos Judices.

<sup>\*)</sup> Apolog. XIII: Quid tandem nobis crimini datum? quod nobis agendum, scribendum, dicendum aut a Procesibus Hollandiae summis potestatibus nostris, aut ab oppidis nostra opera utentibus erat imperatum! — Die Gentenz fing mit einer Lüge an: Quando reus confessus est, ac praeterea judicibus apparuit. Apol. p. 289. — Das XVII. cap. handelt: De his, quae vitio aut inique gesta sunt circa ipsam sententiam.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht fagt ein alter romischer Jurift: Carcer ad retinendos homines non ad puniendos haberi debet! Aber vom Rechte war nicht die Rede!

felben Tage gefällt: aber Hogerbeets ertrug die Ungerechtigkeit nicht mit so groß verachtender Seele als Grotius. •)

(In dieser Erzählung haben wir den-Prinzen, Moriz von Dranien und die Generalstaaten der vereinigten Miederlande nicht in dem Lichte zeigen können, in welchem jede nicht gemeine Seele den Augen der Nachwelt erscheinen möchte. ••) Das Gefühl der Schmach, die auf sie fällt, und die man so ungern auf einem Manne bemerkt, dessen andere herrliche Thaten ihm einen so schönen Kranz erworden haben, war es vielleicht, was einige Historiker.

Hic murus aheneus esto,

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa! Grotius sagte nichts; aber in seinem Apologeticus (caput XIX.) hat er Bemerkungen zu der Sentenz gemacht, welche die schändliche Ungerechtigkeit dersehen beweisen. Über den zehnten Theil der Beschuldigungen war er kaum befragt, Apolog. p. 114. post datos Judices nemlich; was früher geschehen senn mag durch die Einzelnen, das anerkennt Grotius nicht als gerichtliche Aussagen.

<sup>\*)</sup> Als Hogerheets Urtheil gelesen war, rief er, heftig bewegt, den Richtern zu, sie hatten seine Ausswaen verfalicht, und ein ungerechtes Urtheil gesprochen. Sie geboten ihm Stillschweigen; da schlug er auf die Bruft, und sprach Horagen's Worte:

Den Richtern hat man nachher, eben nicht verstedt, vorgeworfen, sie hatten sich (jeder mit 2400 Gulden) bestreben lassen. Cerifier 5, 406. Manche empfanden schredliche Gewissensbisse; das wurde auch von Moriz gesagt.

- lesen möchte, damit er sie, weil er über manches wieder nachgedacht hatte, berichtigen, ergänzen, schärfen, mildern möchte: das wurde abgeschlagen. Darauf wünschte er sich von neuem schriftlich zu vertheidigen; aber Alles, was er nach vielem Rampfe erhielt, waren fünf Nachmittagsstunden und einen Bogen Papier. Auf diesen schrieb Grotius, soviel Beit und Raum erlaubten, was er gerathen, gemollt, gethan: dann bat er, daß man ihm erlauben möchte, dies zu beweisen: aber einen solchen Beweis seiner Tugend und Pietät wollte man nicht hören.

Das Berhör des Advokaten dauerte bis in den April. Auf den 17ken dieses Monats wurde ein Bettag ausgeschrieben, weil, wie es in diesem Aussschreiben hieß, Kirche und Staat von herrschsüchtis gen Menschen aus selbstnüßigen Absüchten in Gefahr und Berwirrung gebracht, durch eine Nationalspnode wieder beruhigt wurden, und man über jene Chresüchtigen bald ein gerechtes Urtheil erwarte. Einige fromme und ehrwürdige Prediger weigerten sich aber, dieses Ausschreiben vorzutragen, und wollten lieber ihr heiliges Amt niederlegen, als es zum Dienste der Berleumdung und der Ungerechtigkeit erniedrie

**R** 2

<sup>\*)</sup> Quomodo vero talis agendi ratio a vitio, iniquitate imo ab immanitate barbara purgari potest? Apologet, p. 287.

versuchen, nach welchem die Berurtheilten nicht ohne Schuld maren. »Man fen damale verschiedener Meinung gemesen, ob die bochfte Bewalt bei den Generalftaaten oder den Standen der einzelnen Droe viugen fich befinde? Morig und Die Geinigen hate ten das erfte, die Berurtheilten das zweite geglaubt nach jener Meinung waren diese eben fo fchuldig. als nach dieser unschuldig. Aber Bagenaar be weiset nicht, daß diese Berichiedenheit wirklich flat gefunden, habe. ) In der Ufrechter Union me (wie gezeigt ift) . Die bochfte Gewalt den Pro vinzialstaaten beigelegt; Grotius felbst hatte dief Meinung öffentlich vorgetragen in einem Buche, fü welches die hollandifchen und westfriesischen Stand ihn befcheneten; •••) andere hatten daffelbe ge

Ubrigen darf man bei Cerifier feine Unparteilige

o) Grotius ingt! Vere testari et hoc possum, quant diu conventui Hollandiae interfui, semper poni eura controversiam audivisse me jus summum cujusque nationis, nulla inter ejus conventus membra hac super re orta dissentione, nisi mense uno aut altero priuquam nos caperemur, quo tempore nonnulli — wir missentiom — ab illa vetere sententia nonnihil dissesserunt. Apol. p. 5.

<sup>.\*\*)</sup> Ġ. 124.

blik. Den Buche vom Alterthume der batav, Republik. Den vollen Beweis aber führt er im Apologaticus (vergl, eine Dissertation darüber in H.G. quaedam hactenus inedita) zuerst aus historischen Grün-

than; •) bei allen ihren Schritten baben bir Frusralstaaten und Moriz es nicht gewagt, das Gregentheil zu behaupten, vielmehr sexten sie immur hinzu, durch das gegenwärtige Versahren sollt das Recht der Provinzen nicht verlesst werden. Und auseht, jene andere Meinung sen herrichend gewoler mildert das Morizen's und der Generalstaaten Betragen? Die andere stand ihr wenig tens entgegen wer hatte Grotins und seines Unglücks Ernosen von jener überzeugt, oder sie ihnen zur Vielat gumacht? ••) Der Gang der Weit und der Orien

den; aledann daraus, tag omnes paries aigle in meia summae potestatie, quae eterunt rerum tirminunt periti (p. 15.) bei den Previngialfichten fer er , & Gefeggebung, Begnadigung, Müngung u. i. m. Die Urheber jener Beranderung von 1515. obgie.c. fir rad derfelben, die Cachen gern andere hatten geglaubt haben wollen, als fie gewesen, hatten es tod nicht frei zu fagen gewagt (p. 15.).

<sup>\*)</sup> Meteren's Unnalen, welche ifin erichienen. Ir neuern Beiten hat fich ber berühmte Nechtingeleiste Cornelius van Spukershoeck in feiner lenkestion. Jur. publ. ganglich bafür erficht — Datig Jahre nach diefen Berfällen wurde kelchlieben, tag Groot's und hogerbeet's Erben ten Gebalt, ten Rotterdam und Leiden ihnen ichultig geblieben marer, einfordern durften; aber nie ist eine Rer don tes Prozesses vorgenommen. Auch durch ten Eckleier ind die Fleden uchtbar in der Geschichte eines Belte!

<sup>\*\*)</sup> Fac nos errasse: tamen negari non poterat sententiam nostram multis sapientilus at doctis planuisse, quod quidem sufficere debebat ut crimini eximeremur. Apolog. p. 209.

teten, ihre ichmachvollen Thaten in Bergeffenheit gu Begraben. Jest meinte man der Bartlichkeit weiblither Liebe aufdringen gu tonnen, mas der Manner redlichem Sinne unerfraglich gewesen mar. ließ man die Bubne, duf welcher Dldenbarne veld das Leben ausgehaucht, noch funf Tage, als grauenvolle, Mahnung, unabgebrochen fteben, und behielt drei Benter, die man hatte tommen laffen, in dem haag gurud. b) Bugleich wurde Groot's Bemahlin von machtiger Sand zugewinft, daß fie den Gemahl, um Gnade flebend, einem ichredlichen' Urtheilsspruche entziehen mochte. Sie antwortete mit ruhig großer Geele: »Das werd' ich nie thun; und hat er es verdient, fo fchlagt ihm ben Ropf ab! « ••) Much feine Freunde, obmol verschiedener

<sup>\*)</sup> Leden berg hatte fich ermordet. Man fprach über feinen Leichnam das Urtheil, daß er im Carge him ausgeschleift, und an den Galgen gehangen werden follte. Das geschaft zwei Lage nach Barneveld's Lode.

minus quam ortu, Apolog. p. 288, mar mit Ledenberg gefangen geset; seine Gemahlin erhielt duch Bitten um Gnade, daß seine Strafe in eine bestate dige Berbannung gemildert wurde; Tamen, sagt Grotius, et mea et Hogerbetii uxor omnia potius perpeti decreverunt, quae aliis collibitum esset sacere, quam ut ulla postulatione honori nostro aut veritati injuriam sacerent. Gratiae Deo agendae sunt, sine cujus praesente auxilio sieri non poterat, ut tot ac tam gravia tentamenta vinceremus. Apol. XVI. Dies.

Meinung, hielten dafür, daß man der Ungerechtige feit nicht durch die Bitte um Gnade ein Recht gu= gefteben muffe. Daber, wurde Grotius am 18ten Mai vor die Richter gefordert gur Unborung feines Urtheils. Es war weitläuftig; was ihm aber darin jur Laft gelegt, mard, mag aus dem, mas mir ergablt haben, leicht errathen merden: jene Berordnung in Schieland, fo wie Alles, was er im Ramen der Stande von Solland fur die Remonstran. ten, die Religionsfreiheit, und gegen die Nationalfynode gethan, geredet oder gefchrieben hatte; das wurde ihm als Sandlungen angerechnet gegen Die Religion und den Frieden des Landes: .) Dafür follte er bestraft merden mit lebenslangem Befängniß; feine Buter aber follten dem Staate anheimfallen. ••) Go lautete der Ausfpruch; derfelbe murde über Sogerbeets an dem-

sunt acta post datos Judices.

<sup>\*)</sup> Apolog. XIII: Quid tandem nobis crimini datum? quod nobis agendum, scribendum, dicendum aut a Procesibus Hollandiae summis potestatibus nostris, aut ab oppidis nostra opera utentibus erāt imperatum! — Die Gentenz fing mit einer Süge an: Quando reus confessus est, ac praeterea judicibus apparuit. Apol. p. 289. — Das XVII. cap. handelt: De his, quae vitio aut inique gesta sunt circa ipsam sententiam.

<sup>\*\*)</sup> Mit Recht fagt ein alter romifcher Jurift: Carcer ad retinendos homines non ad puniondos haberi debet! Aber vom Rechte war nicht die Rede!

selben Tage gefällt: aber Hogerbeets ertrug die Ungerechtigkeit nicht mit so groß verachtender Seele als Grotius. •)

(In dieser Erzählung haben wir den-Prinzen Moriz von Dranien und die Generalstaaten der vereinigten Miederlande nicht in dem Lichte zeigen können, in welchem jede nicht gemeine Seele den Augen der Nachwelt erscheinen möchte. ••) Das Gefühl der Schmach, die auf sie fällt, und die man so ungern auf einem Manne bemerkt, dessen andere herrliche Thaten ihm einen so schonen Kranz erworzben haben, war es vielleicht, was einige Historiker

<sup>\*)</sup> Als Hogerheets Urtheil gelesen mar, rief er, heftig bewegt, den Richtern zu, fie hatten seine Aussagen verfalscht, und ein ungerechtes Urtheil gesprochen. Sie geboten ihm Stillschweigen; da schlug er auf die Bruft, und sprach Horagen's 2Borte:

Hic murus aheneus esto,

Nil conscire sibi, nulla pallescere culpa! Grotius sagte nichts; aber in seinem Apologeticus (caput XIX.) hat er Bemerkungen zu der Sentenz gemacht, welche die schändliche Ungerechtigkeit derselben beweisen. Über den zehnten Theil der Beschuldigungen war er kaum befragt, Apolog. p. 114. post datos Judices nemlich; was früher geschehen senn mag durch die Einzelnen, das anerkennt Grotius nicht als gerichtliche Aussagen.

<sup>\*\*)</sup> Den Richtern hat man nachher, eben nicht verstedt, vorgeworfen, sie hatten sich (jeder mit 2400 Gulden) bestrchen lassen. Cerifier 5, 406. Manche empfanden schreckliche Gewissensbisse; das wurde auch von Moriz gesagt.

Nachher zeigte der Auffeber über das Befangnif an, er folle die Frauen und Rinder Ber Beiangenen, die bei ihnen maren, jurudafalten, und nicht mehr in die Stadt laffen. Den Befehl wollte = nicht zeigen; auch wollte er nicht erlauben, dag fie fortgingen, wenn fie auch nicht miebertommen mollten. Rein Menfch durfte mit den Gemablinuen som Magden fprechen, ihnen nicht einmal auen, memiel Uhr es fen ; ja die Frauen durften mit Somien durch ihre Freunde taufen und bningen ialen nie der Auffeher gefragt murte, is er auf dem einer Befehl habe? fo antwortete er, mem er in non hatte, fo murde er ibn gu erhalten wifen . .... ter ihren genftern murten Ganifice Gelen minte gen. Sogerbeets gran mar all, fen einem Tages toar fie nicht bon ihrem Gamen furmengefrenner. ihre Gefundheit murbe fomud . Die nuffer bieiben In ihrer Rrantheit durfte Ernting Gamin nige ju ihr geben, um ten befommenen Engerbeere ju froften, und das freue Deit meiblicher gu pfie Cie ftarb (im Gerbfte 1626, in ben Armen ihres Gatten: ter Zuffeber molte nicht einmal gefatten, dag die Leiche ber Erte übergeben mutte. the es bom Sang aus erlaubt mate! - Datauf wurde es Grotius Cemablin, Die fury porber bas

<sup>&</sup>quot;) Der Mann molte bie Lebensmittel felbit eintaufen, und ben Gefangenen bie Rechnung machen, Ibia, jou. Grotius nennt ifin Daventigus p. 296

versuchen, nach welchem die Berurtheilten nicht ohne »Man fen damale verschiedener Schuld maren. Meinung gemefen, ob die bochfte Bewalt bei den Beneralftaaten oder den Standen der einzelnen Droviugen fich befinde? Morig und die Seinigen batten das erfte, die Berurtheilten das zweite geglaubt: nach jener Meinung waren diese eben fo fchuldig, als nach dieser unschuldig.« Aber Bagenaar be meifet nicht, daß diefe Berichiedenheit wirklich ftatt gefunden, habe. ) In der Utrechter Union mar (wie gezeigt ift) .. ) die hochfte Gewalt den Probingialstaaten beigelegt; Grotius felbst hatte diese Meinung öffentlich porgetragen in einem Buche, für welches die hollandischen und westfriesischen Stande ihn beschenkten; •••) andere hatten daffelbe ges

Übrigen barf man bei Cerifier feine Unparteiliche feit fuchen.

<sup>•)</sup> Grotius sagt: Vere testari et hoc possum, quan diu conventui Hollandiae intersui, semper poni extra controversiam audivisse me jus summum cujusque nationis, nulla inter ejus conventus membra hac super re orta dissentione, nisi mense uno aut altero priuquam nos caperemur, quo tempore nonnulli — wit wissensum — ab illa vetere sententia nonnihil dissesserunt. Apol. p. 5.

<sup>·\*\*)</sup> **S.** 124.

<sup>\*\*\*)</sup> In dem Buche vom Alterthume der batav. Republik. Den vollen Beweis aber führt er im Apologeticus (vergl. eine Differtation darüber in H. G. quaedam hactenus inedita) zuerst aus historischen Grun-

than; •) bei allen ihren Schritten haben die Generalstaaten und Moriz es nicht gewagt, das Gegentheil zu behaupten, vielmehr setzen sie immer
hinzu, durch das gegenwärtige Versahren solle das
Recht der Provinzen nicht verletzt werden. Und gesetzt, jene andere Meinung sey herrschend gewesen:
mildert das Morizen's und der Generalstaaten Betragen? Die andere stand ihr wenigstens entgegen:
wer hatte Grotius und seines Unglücks Genossen
von jener überzeugt, oder sie ihnen zur Pflicht gemacht? ••) Der Gang der Welt und der Volker

den; aledann daraus, daß omnes partes atque indicia summae potestatis, quae statuunt rerum civilium periti (p. 13.) bei den Provinzialstanden senen, z. B. Geseggebung, Begnadigung, Mungung u. s. w Die Urheber jener Beranderung von 1618, obgleich sie nach derselben, die Sachen gern anders hatten geglaubt haben wollen, als fie gewesen, hatten es doch nicht frei zu sagen gewagt (p. 16.).

<sup>\*)</sup> Meteren's Annalen, welche 1614 erschienen, In neuern Beiten hat sich der berühmte Rechtsgelehre te Cornelius van Bynkershoed in seinen Quaquioù. Jur. publ. ganzlich dafür erklärt. — Bierzig Jahre nach diesen Borfällen wurde beschlossen, daß Groot's und Hogerbeet's Erben den Gehalt, den Rotterdam und Leiden ihnen schuldig geblieben waren, einfordern dürften; aber nie ist eine Revision des Prozesses vorgenommen. Auch durch den Schleier sind die Fleden sichtbar in der Geschichte eines Bolks!

<sup>&</sup>quot;"") Fac nos errasse: tamen negari non poterat sententiam nostram multis sapientibus ac doctis placuisse, quod quidem sufficere debebat ut crimini eximeremur. Apolog. p. 299.

Rrudte Diefer Urbeiten, welche der Belt mitgetheilt find, nachher nicht unberührt laffen; aber bier nur bemerten, weil darans erfannt werden mag, in welchem Ginne er forfchte, daß er alle feine Arbeiten, und besonders die, welche die Religion betrafen, fel. nem Freunde, dem berühmten Boffins, gufchidte, und daß er diefem, als er allguangftliche Bemertun. gen gemacht baben mochte, fchrfeb! "Uberlege mit Dir und mit andern nicht, was den Cenforen gefall len wird, fondern was mahr ift; ja, nur diefem muß man folgen, und lieber die Befanntmachung, felbft bis gum Tode, aufschieben, als fremder Beichranktheit frohnen (aliorum captui servire). \*)-Deffen ungeachtet trachtete Grotius doch ftets nach der gottlichen Freiheit des Lebens, und fein Rorper fühlte das Bedürfniß der reinen Luft. Aber mit welchem Gemuthe et darnach trachtete, das erhellt aus einem Briefe an Maurier, den Gefandten Frankreichs, in welchem er diefem für die Bemubum gen danet, die er feinetwegen, obwol fruchtlos, uns ternommen hatte: 00) "3ch habe meine Cache icon

<sup>\*)</sup> Ep. 130;

<sup>&</sup>quot;) Frankreich hörte nicht auf, sich für Grotius averwenden. Als 1621 die Hollander Das Bundus mit ihm erneuen wollten, da machte Ludwig XIII. zur ersten vorläufigen Bedingung die Freilassung des Hugo Grotius. Die Hollander fürchteten, sich dadurch das Unsehen der Schwäche und Abhängigkeit zu geben: darüber gerieth die Unterhandlung ins

dem naben Gorcum; aber bald murde irgendmo im . Bebeimen, .) aber unter dem Ramen der Beneralftaaten, befchloffen, daß die Frauen allerdings gu ihren Mannern giehen durften; aber fie follten nicht gurudtehren: wenn fie das Schlog verliegen, fo follte es ihnen verschloffen bleiben. Groot's Bes mablin reif'te darauf, was ihr taum erlaubt wurde, nach dem Saag, und erhielt - nachdem fie mit ihrer Borftellung, wie graufam es fenn murde, wenn man fie in einem folchen Unglude von ihrem Batten trennen wollte, und, wie unmöglich, daß. fie fich gang mit ihm einschließen ließe, weil unmundige Rinder, die das Gefängnig meder verdient, noch ertragen konnten, der Mutter ermangeln murden, abgewiesen war - nach vieler Muhe . end: lich die Erlaubniß für fich und Frau Sogerbeets, daß fie wochentlich zweimal das Schlog verlaffen, und fich Lebensmittel einfaufen, und andere Beschäfte perrichten durften.

Unterdeß war auch durch ihre Frauen (Barneveld's Rinder) und ihre Freunde an der Wiedererlangung ihrer Guter gearbeitet. Rach den Privilegien ihrer Stadte konnten die Angehörigen eines
Mannes, den der Staat mit dem Berluste seiner
Guter bestraft, diese, durch Bezahlung einer gewis

<sup>\*)</sup> Arcano ductu. Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Re saepe negata, saepe dilata.

fen Abgabe, wieder an fich bringen. .) Dem Gefege gemäß konnte die Burudgabe nur dann berweis gert werden, wenn er megen eines Berbrechens gegen die Majestat verurtheilt mar. Db die Richter das vielleicht nicht genau gewußt, oder, wie Gro. tius behauptet, ••) die Bedeutung des Borts Majestat nicht tannten, ift ungewiß; aber es mar in dem Urtheile gegen fie nicht enthalten. Als indes auf diefen Umftand die Frauen der Gefangenen das Recht der Reclamation ihrer Guter grundeten, fo erklärten die Richter, welche noch beisammen maren (einige maren gestorben), ihre Meinung (alfo die Meinung aller Richter, ungeachtet der abmefenden oder verftorbenen) fen gemefen, daß Grotius und Sogerbeets, wie Dldenbarneveld, fich gegen die Majestät vergangen hatten. ...) Ihre Guter murden also nicht gurudgegeben!

<sup>\*)</sup> Dieses Recht war sogar unter Alba's furchtbarer herrichaft mit vielem Eifer behauptet nullorum criminum admissa exceptione. Apol. p. 295.

<sup>\*\*)</sup> Apol. cap. XVIII.: De his, quae vitio aut inique in pos acta sunt post sententiam.

<sup>\*\*\*)</sup> Da trug sich zu, sagt Leclerc II., 62, mas Plisnius geschrieben: Majestatis singulare, et unicum crismen eorum, qui crimine vacant. --- Nos vero, sagt Grotius, habemus, quod nos solemur multis veteribus novisque exemplis. Biesc unter den Alten, nostra quoque aetate libertatis Belgico Germanicae vindices, Princeps Wilhelmus Arausionensis, Comites Egmundanus et Hornanus alique damnati sunt eodem situlo. Apol. p. 298.

٠.

Nachher zeigte der Auffeher über das Befangnif an, er folle die Frauen und Rinder der Befangenen, die bei ihnen maren, gurudhalten, und nicht mehr in die Stadt laffen. Den Befehl wollte er nicht zeigen; auch wollte er nicht erlauben, dan fie fortgingen, wenn fie auch nicht wiederkommen wollten. Rein Menich durfte mit den Gemablinnen oder Magden fprechen, ihnen nicht einmal fagen, wieviel Ubr es fen; ja die Frauen durften nicht Speisen 'durch ihre Freunde taufen und bringen laffen: als der Auffeher gefragt wurde, ob er and dazu einen Befehl habe? fo antwortete er, wenn er ihn nicht batte, fo murde er ibn gu erhalten miffen. .) ter ihren genftern wurden ichmabliche Lieder gefungen. Sogerbeets Frau mar alt; feit einem Jahre war fie nicht von ihrem Gatten hinmeggekommen; ihre Befundheit murde ichmach: fie mußte bleiben. In ihrer Rrantheit durfte Grotius Gattin nicht an ibr geben, um den befummerten Sogerbeets ju troffen, und das treue Beib weiblicher gu pfles gen. Gie ftarb (im Berbfte 1620) in den Urmen ihres Gatten: der Auffeher wollte nicht einmal gefatten, daß die Leiche der Erde übergeben murde, the es bom Saag aus erlaubt mare! - Darauf murde es Grotius Bemahlin, die furg porber das

<sup>\*)</sup> Der Mann wollte die Lebensmittel felbst einkaufen, und den Gefangenen die Rechnung machen. Ibid. 300. Grotius nennt ihn Daventrius p. 296.

Schloß verlassen hatte, verweigert, wieder dahin zurückkehren zu dürfen. Sie fragte nach der Ursache dieser neuen Grausamkeit: keiner hielt sich verpflichtet, sie anzugeben; ) sie erklärte sich bereit, sich gegen jede Beschuldigung zu vertheidigen: keiner achtete darauf. Endlich preßte sie den Gewalthabern, nach einem Zwischenraume von drei oder vier Monnaten, die Grotius getrennt von ihr verleben mußte, die Erlaubniß ab, wieder nach Löweskein zu ihrem Gatten zurückkehren, und von da wöchentlich einmal nach Gorcum, damit sie Speise einkaufte, gehen zu dürfen.

Grotius Unglud wurde ihm nur recht fühle bar bei diesen ausgesuchten Rrankungen; sonst war er minder traurig, als mancher vermuthen mag, Die Studien linderten mit sanster Hand seine Trübs sale, und die Musen trugen ihn auf leichten Flügeln über die irdischen Verhältnisse hinaus: ••) bei diessen Unfällen wurde es offenbar, welche Freudigkeit die Wissenschaften in die Brust der Sterblichen gies gen,

Apol. 302.

<sup>\*)</sup> Nisi quod quidam hanc dixerunt, a me atque Hogerbetio responsum de jure super controversia feudali.

<sup>\*\*)</sup> Mihi fortunae hujus levamentum sunt illae, ut nosti, tunc etiam cum negotiis pene opprimerer dulces ante omnia Musae: nunc vero multo quam ante dulciores, cum experior, quam hoc sit prae ceteris rebus araquirester. Ep. 125.

gen, und wie weit fie den der Erde und ihren Laften entrucken, der fie mit reiner Geele liebt. Er mar aur lebenslangen Saft verdammt, und durfte nicht boffen, je eine andere Krucht feiner Korfchungen und feines Fleiges zu erwerben, als die Gugigfeit, die bon ihnen ungertrennlich ift: aber das hielt ihn nicht ab, mit dem anablaffigften Gifer in gebundener und ungebundener Rede gu arbeiten, feine ode Befang: nismuße gleichsam als eine Ruhe, die ihm ein Gott weliehen, betrachtend. •) Bald suchte er seinen Rin: dern, leicht und furg, die Lehren des Chriftenthums darzustellen; 🍑 bald forschte er den Gründen des Rechts und der Sitten nach; bald bestrebte er sich, Berken des Alterthums ihre verlette Bollendung wieder zu geben, oder labte fich an dem hohen Genius derfelben; bald dachte er daran, der Welt feine Rechtfertigung zu hinterlassen, um nicht im Ungeden: fen der Menschen unter dem Bilde, welches feine Reinde von ihm entwerfen mochten, fortzuleben; bald suchte er die Bahrheiten der christlichen Reli= gion berrlich darzustellen. ...) Bir wollen die

<sup>\*)</sup> Nulli malim quam tibi constare concessi mihi divi-,, nitus otii, schreibt er an Bossius Ep. 124. p. 47, wo er Nachrichten von seinen Arbeiten giebt.

Dies gefchah in einer Angahl hollandifcher Berfe, Die ins Lateinifche überfest, und feinen andern Gedichten beigefügt find.

<sup>🌄)</sup> Auch dies geschah jest nur in hollandischen Versen.

Rruchte Diefer Urbeiten, welche der Belt mitgetheilt find, nachher nicht unberührt laffen; aber bier nur bemerten, weil daraus erkannt werden mag, in welchem Ginne er forschte, daß er alle feine Arbeiten, und befonders die, welche die Religion betrafen, fein nem Freunde, dem berühmten Boffins, gufchidte, und daß er diefem, als er allguangftliche Bemerkungen gemacht haben mochte, fcbrieb! "Uberlege mit Dir und mit andern nicht, mas den Cenforen gefali len wird, fondern mas mabr ift; ja, nur diefem muß man folgen, und lieber die Befanntmachung, felbft bis jum Tode, auffchieben, als fremder Beschränktheit frohnen (aliorum captui servire). \*)-Deffen ungeachtet trachtete Grotius doch ftets nach der gottlichen Freiheit des Lebens, und fein Rorper fühlte das Bedürfniß der reinen Luft. Aber mit welchem Gemuthe er darnach trachfete, das erhellt aus einem Briefe an Maurier, den Gefandten Franfreichs, in welchem er diefem fur die Bemuhungen danet, die er feinetwegen, obwol fruchtlos, unternommen hatte: 00) "3ch habe meine Gache icon

<sup>\*),</sup> Ep. 130.

bermenden. Als 1621 die Hollander das Bundus mit ihm erneuen wollten, da machte Ludwig XIII. gur ersten vorläufigen Bedingung die Freilassung des Hugo Grotius. Die Hollander fürchteten, fich dadurch das Ansehen der Schwäche und Abhängigkeit zu geben: darüber gerieth die Unterhandlung ins

fo lange por dem Berichtehofe meines Gemiffens, ber mir beiliger als alle Tribunale ift, geführt, und finde in den geheimften Winteln meines Bergens nichts anders, als daß es mir beständig 3med ge: wefen, bei der Freiheit der Meinungen, die geheilt maren, die Ginheit der Rirche gu erhalten. In der Staatsverfaffung habe ich feine Renerungen gewollt: mir lag das Recht derer gu ichuten am Bergen, melden mid die Ratur gum Unterthanen, mein Umt nm Diener gemacht, und denen ich Treue gelobt batte. - Belde die Gade fennen, wiffen, daß das unser einziges Berbrechen ift, daß wir den Gtagt nicht nach den Gefeten lenkten, Die - jene nach ib. em 3mede bestimmen wollten. Wenn wir deswegen der Guter, der Chren und des Rufs beraubt find, fo ift das nicht ohne Beispiel. Aber das ist das Bartefte, daß die Schmachheit meines Rorpers der Puft, und die Traurigfeit meines Beiftes des Troftes der Freude entbehren muß. Doch auch dies, und mas noch Schlimmeres erdacht werden maa. will ich , mit Gottes Beiftand, lieber erdulden, als Bergeibung fuchen fur Dinge, deren fich mein Berg nicht fchuldig fublt. . . Diefer Brief ift' am

₽ 2

tius dadurch endigte, daß er feine Freilaffung unno.
thig machte. Le Vassor II., 328.

<sup>\*)</sup> Ep. 133. p. 50.

15ten Januar 1621 geschrieben; damals hatte Grotius noch wol nicht daran gedacht, seine Freiheit,
wenn je anders, als auf dem gesehmäßigen Wege
wieder zu erhalten. Und doch war es ihm bestimmt,
sie bald der Entschlossenheit seines liebenden Weibes
zu verdanken, welche die Gerechtigkeit ihm versagte.

Sugo Muns van Soln, aus Dordrecht, einer der Richter des Grotius, batte um diefe Beit den Generalftaaten angezeigt, daß diefer, wie er erfabren, damit umgebe, gu entflieben. Die Generale Staaten Schietten desmegen jemand gur Untersuchung nach Loweffein; aber es wurde nichts gefunden, was Berdacht im mindeften gerechtfertigt hatte. Diefer Borfall \*) fcheint Grotins Gattin auf den Ge danken gebracht gu haben, ibn wirklich auf die Beife gu retten, die man durch falfden Berdacht für möglich erflart hatte; und das einzige Mittel dazu bot fich von felbit dar, Grotius batte gu den ermabnten gelehrten Urbeiten eine Menge Bucher von Boffins, Erpenius und andern gelieben bekommen. Diefe, fo wie andere Rothmendigfeiten, murden durch Daatfelaar, in Gorcum, deffen Gattin eine Schwefter des berühmten Erpes nius gu Leiden, Grotius Freundes, mar, bin und her befordert. Der Commandant gu Loweffein

Sparso rumore falso de sinibus ab uxore coemptis et in arcem perlatis — Deus viam mihi monstravit recuperandae libertatis. Apologet. p. 502.

· batte den Raften, worin 'fie fransporfirt wurden, anfange gemiffenhaft eröffnen und durchsuchen laffen; weil er aber immer daffelbe, Bucher, gefunden, fo war es nach und nach unterblieben. Bei diefer Gorge lofigleit hoffte Grotius Gemablin ihren Gatten, anflatt der Bucher, in dem Raften der Freiheit des Lebens wieder zu geben. Der Raften war faum bier Bug lang, und ließ feine Luft ein, außer durch das Schlüsselloch. Darum ließ fie ihn aus Gorge falt mehrmals Berfuche machen, ob und wie lange er es in der engen, dumpfen Lage aushalten fonnte? Die Bersuche entsprachen ihrem Bunfche. darauf (am 22sten März) der Commandant abmefend war, fo bielt fie bei feiner Gemablin an, eine Rifte mit Budbern forticiden gu durfen. fie die Erlaubnig erhalten, begab fich Grotius in die unbequeme Rifte: feine Gattin fullte die leeren Stellen mit Buchern und Garn aus. Als die zwei Soldaten den Raften wegtragen wollten, und ihn ichwerer fanden, fagten fie: Gollte der Urminianer auch wol darin fteden? Grotius Gattin antwortete, wie im Scherze: Benigstens find es Urminianis foe Bucher. Die Rifte murde bon feiner treuen und unterrichteten Magt begleitet, in ein Sabrzeug, und in diesem nach Gorcum gebracht. Sie murde in Daatselaar's Saus getragene Frau Daatfes laar, benachrichtigt von der Magd, öffnete den Raften, und Grotius verließ, etwas ohnmachtig und entstellt, feine Lage, in welcher er etwa zwei

Stunden gemefen war. .) Daatfelaar felbft wollte ibn nicht fprechen, aber feine Frau verschaffte ibm das Rleid eines Maurers. Mit diesem befleidet, und einen Megflab in der Sand, ging er, in Gefellschaft eines Mauermeifters, über den vollen Martt in Gorcum, und tam noch diefen Tag bis Baal what gu Buß, und gegen den folgenden Mittag ju Bagen nach Antwerpen, wo ibn der ehemalige Pres diger in Rotterdam, Ricolaus Grevinkhoven, und der bekannte Episcopius, freudig und freunde lich empfingen und beberbergten. Bon bier fchrieb er (den Boften Marg) an die Generalftaaten, und erflarte: weil er umfonft gehofft, durch ihren Befehl, mit Beib und Rindern, in Freiheit gefest gu merden; weil man fich vielmehr bemuht, fein Unglud durch neue Berleumdungen gu vergrößern : fo

ante sententiam per menses novem, post eam aliquam multis diebus, Lupisteni vero per annum et menses decem in summa moestitia ac solitudine vixissem de eo, quod nobis restabat, sine ullo quaestu sine ullo necessitatis subsidio. Apol. p. 302. Er gratulirte sich in Epigrammen zu seiner Freiheit, in einer Sprache, die seiner Freunde Besorgniss erregte: darum murden sie unterdrütt. Habe, schreibt er darüber an Maurier, non ut vorsus, sel ut testimonium divimae in me benignitatis, quae me ex arca, velut ex utero nasci, aut velut ex sepulcro exsurgere voluit, et ex mortis miserrimae consinio secit vitae posterioris auspicium. Ep. 142. 55. (1621).

habe er, mit Gottes Beistand, ohne Gewalt webone Bestechung, sich die Freiheit gegeben. Dazz bezeugt er seine Unschuld, und wünscht, das ihner eine gute und glückliche Regierung zu des Baterslands Freiheit, Ruhe und Wohlfahrt verliehen were den möge. ) — Auf den Rath seiner Freunde bes gab sich Grotius bald von Antwerpen nach Pastis: dazu rieth ihm auch Maurier, der französissche Gesandte in Holland, und gab ihm Empsehangsschreiben. Er trat die Reise an, verkleidet und auf Umwegen.

Als der Commandant zu Löwestein am Abend des Tags, wie Grotius entfloh, zurückkam und kein Licht in dem Zimmer sah, wo dieser zu arbeisten pflegte, so schien ihm das sogleich verdächtig. Grotius Gattin verhehlte ihm auch nicht die Art, wie sich der Gemahl gerettet. Der Commandant eilte nach Gorcum, und durchsuchte Daatselaar's haus, aber Grotius hatte Gorcum schon verlassen. Darauf wurde seine Gattin enger eingeschlossen.

<sup>\*)</sup> Pro patriae libertate, tranquillitate ac prosperitate

Deum semper orabo, atque adeo ut in eum finem

vobis — bonum ac felix regimen largiatur. Ibid. 304.

<sup>&</sup>quot;) Per ambages et alieno habitu. Ep. 136. p. 54. — Leclerc liv. 9; Bagenaar, das 39ste Buch; Cerrifier, Band 5. Andere Berke, die wir nachgesichlagen, haben wir nicht citirt, weil man sie in dies fen Buchern angeführt findet.

fen. Um 5ten Upril ließ sie den Generalstaaten eine Borstellung wegen ihrer Freilassung übergeben. Prinz Moriz und die Mehrheit der Staaten konnten nicht umbin, das Benehmen eines Weibes groß und lobenswerth zu finden, das mit Entschlossenheit und Treue, um dem Gemahl das schönste Gut des Lebens ) zu verschaffen, sich selbst der Rache seiner Feinde ausgesetzt hatte. Zwei Tage nachher wurde sie der Haft entlassen; und nun war die Freude der gelehrtesten und ersten Männer dieser Zeit erst vollkommen. Im Herbste sah sie den Gatten wieder in Paris.

Grotius war daselbst schon am 13ten April glücklich angekommen. •••) Ludwig XIII. befand sich in Fontainebleau, aber der vormalige Gesandte in Holland, Boissise, war seinetwegen in Paris geblies ben. Dieser, so wie der nachherige Siegelbewahrer, de Vic, und der Prasident Jeannin, empfing ihn freudig und gütig, rieth ihm, in Paris zu bleiben,

<sup>\*)</sup> Maximum hujus vitae bonum et naturae convenientissimum. Ep. 142. 55. — Bielleicht wirfte der Blid auf Frankreich, auch mit auf die Staaten und Morig!

<sup>\*\*)</sup> Grotius Flucht murde auf vielfache Weise von den Dichtern besungen, und ohne freudige Theilnahe me blieb wol nicht leicht einer, dessen Theilnahme etwas werth seyn konnte. — Warum die Gemahlin nicht früher zu ihm kam? Ep. 151.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 136. p. 54.

nud verficherte ihn des Konigs guten Willen. .) Die hollandischen Gesandten suchten ihm zu ichaden : ba fie aber faben, daß diefes nicht gelingen mollte. menigstens ibn zu franken durch das Gerücht, er habe die Generalftaaten megen feiner Klucht aus dem Befängniffe um Bergeibung gebeten, denn nur unter diefer Bedingung fen ihm der Aufenthalt in Frantreich verftattet. »Mich argert die ichandliche Luge,« freibt er an Maurier, »nach welcher ich Begna: digung erbeten haben foll, wodurch ich ja fruber Schmach, Gefängnif und Armuth vermeiden konnte, aber nicht wollte. . Der Gedante daran emporte ibn, und er ertlarte öffentlich, daß das Gerücht erlogen fen. ••• ) - Biele andere Unannehmlichkeis ten erfuhr Grotius zu Paris. Die reformirte Ges meine zu Charenton wollte ihn nicht als Mitglied anerkennen, weil der Urminianismus auf der Snno. de zu Dordrecht verworfen mar. Grotius fühlte,

<sup>\*)</sup> Ep. 136. p, 54. Bergl. Ep. 137. und Apol, p. 305.

<sup>&</sup>quot;) Ep. 147, p. 57. Die Bemühungen wohlwollender Freunde und Berwandten daheim mochten Beranlassung zu der Berleumdung gegeben haben. Bergl. Ep. 144.

rier, wird noch einer Calumnie gedacht, die nicht dieselbe zu senn scheint, die von einem Manne herkam, cujus inimicitiam nullo sacto merui, cujus dignitas aber, et nulla inimicitiae suspicio credibile faciunt atrox mendacium.

daß der fille Gottesdienft eines reinen Bergens mol mehr Berth haben durfte, als eine Rirdengemein-Schaft, die ihren 3med verkennt: darum beruhigte er fich über diefe . Unduldsamteit. Much murde et für folde Bidermartigfeiten entschädigt durch die Theilnahme und Freundschaft Aller, die das Edle und Grafe zu ertennen, und darum zu ichagen Peirescius, Saber, Junius, Bais mukten. rius, Gaffendus, hotmannus, Bigno: nius, Cordefins, Galmafins, Garrabius, Thou's Rinder - folche und fo groß find, außer den sonft ermabnten und vielen andern, die Ramen derer, mit welchen Grotius in Berbindung stand, die ihm liebevolle Theilnahme an feinem unverdiene ten harten Schicksale bewiesen, die es um fo mehr gu erleichtern fuchten, je berglicher fie Frankreich Blud munichten, zu dem Befige eines Mannes, wie Grotius, den Batavien fo thoricht (male sana) bon fich ftieß, und mit welchen er Briefe wechsel= te. \*) Biele bon diefen Briefen verdieuten überfest,

<sup>\*)</sup> Der berühmte Penresc hielt Grotius Unkunft ir Frankreich füt eine Entschädigung für Gcaligerder von hier bekanntsich nach Holland gegangen war Dies gab Beranlaffung zu Epigrammen, von welcher Grotius, Ep. 401. p. 868, folgendes anführt:

Gallia, thörichtes Sinns, gabst Scaliger Du ders Batavern,

Grotius sendet zurück Dir das batavische Land.

und dem jesigen Geschlechte mitgetheilt zu werden, damit es an dem, wie Grotius war, erkennen lerne, wornach der Edle strebt, und wie er Ungerechtigkeiten mit Besonnenheit und ruhiger Fassung erträgt. Sie sind voll hohen Sinns für die Wissenschaft, die Gelehrsamkeit, und für das Große, was der Strom der Zeit aus frühern Geschlechtern zu uns herabgeführt; \*) voll Zärtsichkeit für sein Weib, das mit seltener Tugend sich eines solchen Mannes würdig bewiesen, und für seine Kinder, Eletern und Verwandte; voll heiliger Liebe für das Vaterland, obgleich es seine besten Söhne von sich

Beid' erfuhren daheim, die Berehreten, ichmabliden Undant :

Gludlich wird jeglicher fenn, da er den Boden '
vertaufct!

<sup>\*)</sup> Bon seinen gelehrten Beschäftigungen giebt Grotius seinem Freunde Bossius Rachricht Ep, 163.

p. 61: "Ich beharre in der Berehrung des heiligen Alterthums. Meine sechs belgischen Bücher (von der Wahrheit der chriftl, Relig, in holl, Bersen) werden nächstens erscheinen; vielleicht auch die (von uns schon Seite 106 angeführte) Untersuchung über den Pelagianismus. Unterdeß arbeite ich an einer Ausgabe des Stobäus u. s. w. Geine Liebe für das Alterethum mag auch folgende Anekdote beweisen, die ich irgendwo von ihm gelesen habe. Jemand, der ihn bei Peirescius fand, bat ihn um eine Anweisung, wie er so gelehrt werden möge, wie sie. Grotius antwortete: Lege Veteres, sperne receptiores, et eris noster.

geftogen; \*) boll des großen Bedantens, die Bemeine Chrifti gu vereinen, und gu der Ginheit gu: rudzuführen, die ihr Stifter beabfichtigt hatte, Die aber jest so ichmablicht gerftort mar. wurde er jedoch nie gegen feine Berhalfniffe, fondern er fuhlte das Drudende feiner Lage und der Armuth. »Aber fieb, « ichreibt er an E. Dutea: nus, »wie Gottes gutige Borfebung mein Unglut durch ein abnliches Glud aufgewogen. Trene be: ' wies ich dem Baterlande: ich fand fie in der Gat: Bahrend ich fur allgemeine Freiheit ftrebe, perlor ich die meinige: fie obferte fur meine die ibrige auf . . . Das Staatsvermogen hab' ich mit Rath und That vertheidigt, vermehrt, das meinige perloren . ... Gie (bie Gattin), nur miffend, daß ich hinmeggetragen, und, was weiter erfolgt, mit banger Seele fürchtend, munichte, was feiner von einer liebenden Frau ermarten durfte, daß nemlich ihr Gatte fo weit ale moglich von ihr entfernt fenn 3ch, erkennend, von welch einem Beibe möchte.

<sup>\*)</sup> Ego non desino omnibus mihi recte volentibus Patriam commendare, cujus amorem mihi nullae unquam injuriae extorquebunt, schrieb Grotius schon den 16ten April 1621, also drei Tage nach seiner Ankunst in Paris, an seinen Bater. Ep. 136. Wegen seiner Liebe und Dankbarkeit für die Gemahlin s. eben dies sen Brief, nebst vielen andern, auch seine Poessen. — Ego si patriae res intelligam loco esse tutiore hoc exsilium patriam putabo. Ep. 177.

ich mich getrennt, ertrug ihre Abwesenheit so schwer, daß ich lieber wieder in den Kerker zurückkehren wollte. Man muß dem Jahrhundert Glück wunz schen, daß Achtung vor dem Rufe und Schaam es vermochten, ein Weib den Händen derer zu entwinzden, die keinen andern Gegenstand ihres Jorns hafzten . . Aber noch sind nicht alle Proben der Gesduld vollendet: statt im Kerker leb' ich in Verbanzung, und weiß nicht, ob

Mich mein Schidfal gang nicht vielleicht umtreibt durch den Erdfreis.

3ch dante Dir, dag Du mich troftest mit Beispies len, und gmar mit fo großen, daß fie ein niederges fchlagenes Gemuth aufrichten, und vielmehr ein ftebendes aufrecht erhalten konnen: Themiftokles, Coriolanus, Alcibiades. Uber gerne lefe ich fanftere. Briechenland zeigt mir den Uriftides, der, anders als Achilles, munichte, daß Athen feine Bertreibung nie bereuen moge; und den Dho. cion, welcher in feinen legten Borten feinem Gobs ne empfahl, des empfangenen Unrechts nicht einges dent zu fenn. Rom den Rutilius, der fich gegen die undankbare Stadt nicht anders rachte, als daß er, auch ungerufen, dabin gurudkehren wollte u. f. w. . . Das die Religion anbetrifft, fo haben mir darüber fruber eine Stelle angeführt, 00) auf die

<sup>\*)</sup> Ep. 164. p. 62.

<sup>\*\*)</sup> **6.** 73. f.

wir uns bier berufen durfen: benn Grotins fprice nach in denfelben Geift und Sinn,

In diefer Lage fcheint Grotius nicht allge neigt gemefen, wo moglid, in frangofifche Dienfte gu treten. Da Bair wur Giegelbemahrer, und Grotine gewogen. In einem febr gutigen Briefe aufert er Die Boffnung, daß Gott den Grotins dazu beftimmt babe (wogu er fich am flebften beftimmt glaubte) . das Bert ju befordern, welches ihm unftreitig das Angenehmfte ift, ben allgemeinen Reieden der Chriftenheit durch die Bereinigung der Blieber, bie fich gefrennt buben bon ihrer welftlichen Mintter .. in welcher fie ober ibre Bater empfangen murden. - . . . . . . . . . . . . fest er bingu, adaf die Liberalitat des Ronigs, der jest nur Deis nen Bedürfniffen begegnet, von Deinen Tugenden und Berdienften durch ein ehrenwerthes Umt Gebrauch machen wird bei ben Gefchaften der Belt e-Darauf antwortet Grotius unter andern: . Benn ich zu etwas gebraucht werden tann, fo ift es Euer Befchaft, gu befehlen; das meinige wird fenn, entmeder ju geborchen, oder ju geigen, dug mir gum Beborchen nicht der Wille, fondern die Rrafte febe len. . ) Aber leider farb Bairius bald darauf, und, obwol die Giegel, wenn auch nicht in Jeannin's, doch in de Bic's Sand famen, ...) der die Gelebre

<sup>\*)</sup> Ep, 150. p. 58.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 156. f.

ten ichafte und Grotius Freund aber ichmach mar. 0) fo unterblieb doch menigstens, mas da Bair gu be: abfichtigen ichien. Grotius Ginn aber war auch noch immer nach feinem Boterlande gerichtet, und gern hatte er es um das glangendfte Loos in Frantreich ertauscht. Er borte nicht auf, fur daffeibe gn arbeiten, sauf daß nicht wegen Beniger Ungerech= tigfeiten das allgemeine Bohl verlaffen werde. . . . Rugleich unterhielt er eine, dem Unscheine nach. freundschaftliche Berbindung mit Friedrich Beinrich von Raffau, dem Bruder Morigens: mes nigstens Hingt ein Brief von ihm an Grotius wohlwollend und dankbar fur empfangene Dien. fte. •••) Der um Grotius besorgte Maurier aber trieb alle feine etwas vermogenden Befannten an, daß fie fur jenen bon der Regierung das auswirten mochten, mas zu feiner Gubfifteng nothmen-Im Rathe des Ronigs war dem Gro. tius ein Beschenk bewilligt, aber es dauerte lange, the ihm die Auweisung darauf eingehandigt mard. In welcher Lage er fich damals befand, erhellt aus einem Briefe an Maurier (vom 3ten Dec. 1621). Benn mir nicht etwas Bewisses bestimmt wird,« fagt er, »fo bleibt mir nichts übrig, als daß ich

<sup>\*)</sup> Apolog. p. 304.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 50. p. 769. Aber feine Burudtrufung zu hoffen, magte er nicht. Ep. 144.

<sup>\*\*\*)</sup> Praesent. viror. Ep. 416. p. 983.

irgend einem in Deutschland meine Thatigfeit weihe, mo leicht auch hervorragen, die hier im Gewühle perborgen bleiben: oder ich muß irgend einen ente fernten Bintel Frankreiche aufsuchen, um mich dabin zu begeben. ) Bald nachher aber (im Jenner 1622) Fam der Ronig nach Paris gurudt. Grofius wurde ihm porgestellt, und weil er von ihm geschäft, perehrt und bewundert wurde, so ward er, Tros der Infinuationen der hollandifchen Abgeordneten, huldreich empfangen. Durch den Pringen von Conde und den Rangler de Bic wurde der Ronig bermocht, ihm eine Pension (von dreitausend Livres) gu bewilligen. • ) Auch die übrigen, megen der ermahnten Lage der Dinge in Solland, Berfolgten und Bertriebenen nahm der Konig auf Groot's Em= pfehlung in feinen Schut, und an, als feine naturlichen Unterthanen. ... Aber Grotius erhielt den ihm verliehenen Behalt nicht ohne Schwieriafeit: die Bezahlung wurde von Tage zu Tage verzögert, †) fo daß er endlich glaubte, » dies geschehe von Leuten, die ihn durch foldes Berfahren gur Meffe gieben

žЦ

<sup>\*)</sup> Ep. 168. p. 64.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 29 et 30. p. 763.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 32 et 34. p. 764 et 175. p. 64. Bergl. Apolog. p. 306.

<sup>†)</sup> Mihi Subquaestor de pecunia moras nectit, nescio an quia ita mos est serpentibus Hesperidum mala servantibus. Ep, 32. p. 764.

tonnen hofften. " Dirtich mußte fich das Gecht bon der Abficht, den Grotius gum Betennt: fe der fatholischen Religion zu vermögen, ichon üher bis nach Solland verbreitet haben; vielleicht ber wurde Boffins auch nur durch den Gedanken er Möglichkeit, und durch das Wiffen um' die beangte Lage des Grotius, die von den Geinigen ol erweitert, aber nicht aufgehoben murde, bemoin, ihn zu marnen. Darauf hatte diefer ihm faft n Jahr vorher geantwortet: "Bon der Geite nnst Du gang ruhig fenn : ich werde nie in der ietat meiner Unwurdiges thun. Satte ich mein Beiffen dabin bringen tonnen, etwas gegen mein Beiffen gu bekennen, fo mare nicht jenes ichredliche rtheil über mich gesprochen, so hatte ich nach dem rtheile nicht eine fo lange Gefangenschaft erdulet. . Dier der ichlechte Buftand der Finangen

<sup>\*)</sup> Ep. 37. p. 765. Rergl. 32. p. 764. Um 29sten Nov. 1624 hatte er das Honorarium auf 1623 noch nicht empfangen. Ep. 207. p. 73.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 158. p. 60. Bir beziehen die Borte in pietatis negotio auf die Religion, und glauben es zu dürfen. Nunc quoque, fährt er fort, si a parte infirmiore tam crudeliter habitus ad eam, quae est validior augustiorque, vellem accedere, paterent mihi majores quam quas patria nostra capit dignitates. Sed qui carcerem tuli, feram et exsilium et concemtum et paupertatem, ejus exemplo qui cum populo Dei ignominiam ferre maluit, quam dici nepos Pharaonis.

Frankreichs hatte auch vielleicht Theil an der lan men Bezahlung. ")

Unterdeß hatte Grotius das Bert, welche fcon im Befangniffe begonnen hatte, und welches Radwelt die Fadel fenn follte gur Beleuchtung Beichuldigungen, die auf ihn und feine Unglud noffen gehäuft maren und noch gehäuft werden m ten , nie aus den Angen verloren. Die fortwah de verläumderische Rachfucht der Sollander unter nicht, ibn daran gu mabnen, und feine Freu 3. B. Jeannin 60) forderten ihn dagn auf. fchrieb feine und feiner Unglucksgenoffen Apologi hollandifcher Sprache, und fandte fie, im Unfe des 1622ften Jahrs, unter Maurier's Modreffe in fein Baterland, damit fie von den Geinigen o fen, gepruft, ergangt, gefcharft, gemildert wei mochte, †) Aber damit die Bertheidigung von M nern, deren Edickfal alle Welt intereffirte. blog einem Bintel der Erde bekannt werden m te, übernahm Grotius felbft die Uberfegung felben ins Lateinifche. ††) Huch dachte er an frangofifche Musgabe: aber diefe ift nicht erfchie

<sup>\*)</sup> Go dachte Grotius wenigstens anfanglich i Ep. 48. p. 768.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 144. p. 56.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 172. p. 65.

<sup>†)</sup> Ep. 31, ff. p. 764.

<sup>††)</sup> Ep. 177. p. 66.

ie hollandifche follte in Umfterdam gedruckt meren: aber dies murde entdectt, und verhindert. Daruf wurde der Druck in Hoorn, wahrscheinlich nach ner andern Sandichrift, vollendet. Die lateinische dition tam auch noch in diefem Jahre in Paris eraus. ) Nachdem Grotius in diesem Berke, ieldes er dem Bolte von Solland und Bestfries. ind in einer fraftigen Bufdrift widmete, guerft geigt, daß jede der vereinten Provingen unabhangig on den Generalstaaten, und dag die Gouverginitat firchlichen Ungelegenheiten bei den Staaten jeder roving fen, mird es ihm leicht das Berfahren der eneralftaaten in dem bollen Lichte darzustellen, deffen dein von unserer Ergablung gurudigeworfen ift. rotius führt, wie ichon der Titel verheißt, nicht eniger die Sache feiner Ungludegenoffen, als die gene; aber mir, weil unfere Befdyreibung Bieles es Einzelnen gedacht, durfen nur im Allgemeinen

M. 2

<sup>\*)</sup> Apologeticus eorum, qui Hollandiae, Westfrisiae et vicenis quibusdam nationibus ex legibus praefuerunt ante mutationem, quae evenit anno 1618 scriptus ab Hugone Grotio Jurisconsulto etc. Der hollandische Zitel ist: Verantwoordingh van de wettelyke Regiering van Hollant ende Westvrieslant mitsgaders eeniger nabuyrige Provincien, sulx die was voor de Veranderingh gefallen in den Jare 1618, geschreeven by Mr. Hugo de Groot. Met Wederleggingh van de Proceduren ende Sententien jeghens denselven de Groot en de anderen gehouden en gewesen.

fagen, daß das gange Buch mit einer Saltung und Rraft geschrieben ift, die beweif't, daß der Berfafe fer as nur einem Gefühle verdantt, dem der Reinbeit feines Bergens, und nur einem Gedanten, dem der Gerechtigfeit feiner Gache. Einfalt und Wahre beit, bober Ginn und mannliche Burde - das find die Stempel des Buchs. Und wenn gumeilen ein marmer Unwille die Rraft der Sprache bis jur Rafchheit beflügelt, fo halt eine murdige Besonnen beit fie doch ftete in den Grengen der Mägigung. Daber geschah es, daß manche meinten, Grotius habe den Pringen Mort's wider Berdienft gefcont: 1) und es ist mahr, daß er, wol aus Borsicht und Beachtung der Bermandten dabeim, nicht nur ibn mit großer Bartheit behandelt, fondern noch mehrere Dinge fogar bis zur Unbestimmtheit. ..) Die Bene:

<sup>\*)</sup> Bagenaar B. 42. — Valde velim scire, schreibt Grotius seinem Bruder, an legerit (Princeps) librum, et in quas usque voces dolor ejus cruperit. Epist. 46. p. 768.

Das 13, 14, 15, 16, 17 und 18te Rapitel find ane geführt. Wir wollen den Inhalt der übrigen here fegen, damit man wiffe, was darin zu finden ift:

I. De summo imperio, quod penes quamque nationem est in Belgico-Germania.

II. Quod jus summis potestatibus circa sacra competit id in Belgico-Germania esse penes nationis cujusque proceres.

III. Qualem sacrorum reformationem tueri propositum fuerit proceribus Hollandiae et Westfrisiae.

raten, ohne Mittel, dem Grotius zu antworten, id entblößt von der Hoffnung, sie je zu erhalten, riffen zu dem einen, wodurch ihre Macht eine igerechte Regierung zu beweisen sucht; sie machen sich abermals zu Richtern in eigner Sache, eräten Grotius Buch für verleumderisch, und verwien es allen Unterthanen der vereinigten Provins n bei Todesstrafe. Er selbst wurde mit Leib und ut für eines jeden rechtmäßige Beute erklärt, der wagen möchte, sich an ihn zu machen. Dieses erbot fruchtete indeß so wenig, daß sowol von der Uandischen, als von der lateinischen Ausgabe, noch gen Ende des Jahrs eine neue Auslage nöthig,

IV. An mutuo se serre in controversiam de praedestinatione dissidentes sas suerit, sieri-ne id ipsum potuerit, et an ex usu suerit.

V. Convocationem Synodi ad definiendas controversias non modo illegitimam fuisse, sed et tranquillitati procurandae idoneam.

VI Quibus modis Hollandiae u. f. m. proceres componenda censuerint Ecclesiae dissidia et quae consilia in eam rem sint data.

VII. De usu legis Eccles. Anni MDXCI.

VIII. De jure majoris partis in conventu Holl.

IX. De his, quae acta sunt contra pacem mutuam in Ecclesia etc.

X. De oppidorum custodiis.

XI. De sacramento Ducum et militum.

XII. De his controv., quae cum judicum concessibus inciderunt.

XIX. Notae in sententiam in me pronuntiatam.

XX. De mea notitia cum (?) aliis pariter damnatis.

murde. Aber Grotins gerieth über den Gedanken an die möglichen Folgen dieses Dektets in Unruhe, und war ungewiß, an wen er sich wenden sollte, um sie zu vermeiden. •) Er wandte sich endlich geradezu an den König, Ludwig XIII., und dieser nahm ihn in seinen besondern Schutz den 26sten Februar 1623.

Ju diesem Jahre, dessen Frühling und Sommer er übrigens in landlicher Ruhe zu Balagni, einem Schlosse des Prasidenten de Meme, in der Nahe von Scolis, still und einsum, um dem strengekatholischen Prasidenten keinen Anstoß zu geben, zubrachete, \*) gab Grotius seinen Stobaus heraus, d. h. eine dem Griechischen gegenüber gedruckte lateinische Übersetzung der poetischen Stellen im Stobaus, mit Noten und Prolegomenen, in welchen er Nachrichten über seine Arbeiten und Notizen über den Stobaus giebt; zugleich aber auch vortreffliche Bemerkungen über den Werth moralischer Sentenzen

<sup>\*)</sup> Ep. 189. ff. p. 69 und 44 ff. p. 767, Bergl. Bage naar a. a. D. — Ad Principem (Mauritium) an scripturus sim dubito. Si scribam: ita scribam ut nec aduler nec offendam. Ep. 46. p. 768.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 194. 196. p. 70. Man trug sich dennoch mit dem Gerüchte, daß er untatholisch lebe, obgleich et die Gebrauche im Esen beobachtete, und versicherte, no psalmos quidem aut hymnos unquam cecinimus, nec quidquam secimus, quod exercitii religiosi speciem posset accedere.

n dichterifcher Form macht: (die Bergleichung neus eftamentlicher Marimen mit beidnischen verrath freis ich ein wenig den Beitgeift!) Er weiß, wie tief ind fest fie fich eindrängen in der Menfchen Gemus ber, welch' herrlichen Troft fie gewähren im Unglud, welche icone Unterweisung für das handelnde leben, wenn fie mahr find: das hatte er felbft er-Aber wie verderblich fie merden tonnen, penn sie in ichoner, mabrer Sprache eine Luge einhließen: das mar ibm nicht unbemertt geblieben. darum mol fugte er Plutard's und des Bafis ius Magnus Ubhandlungen über den Gebrauch der riechischen Dichter bingu, auf daß die Jugend einen Naafflab erhalte, ihren Gehalt zu bestimmen. .) a es hier nicht auf den ihnern Berth der Gegen: ande ankommt, fondern nur auf die Form, in mel-

<sup>\*)</sup> Dicta Poëtarum, quae apud Joanneln Stobaeum exstant, emendata et latino carmine reddita ab Hugone Grotio: accesserunt Plutarchi et Basilii Magni de nsu Graecorum poëtarum libelli. 4. Gleichsam eine Forts fegung diefes Florilegiums, und im gleichen Beifte find die in Lowestein (Ep. 24. p. 762., angefangenen, und drei Jahre fpater (1626) herausgekommenen. Excerpia ex Tragocdiis et Comoediis Graecis, tum quae exstant, tum quae perierunt, emendata et latinis versibus reddita ab Hugone Grotio. 4. Fabricius, biblioth, gr. Harl. I. p. 747, beflagt mit Recht, daß er die Stellen nicht bemerkt, mober er die Fragmente genommen. Der Englander Badader hat fie in feinen Miscellanien noch fehr vermehrt. bibl. choisie p. 80,

cher Grotius ihn wiedergegeben, so dürfen wir nichts hinzusegen, da sich von seiner Gelehrsamkeit, von seinem Geschmacke und dichterischem Sinne nichts anders erwarten läßt, als etwas Vortressliches. Nur das wollen wir nicht unbemerkt lassen, daß er diese Arbeit schon seit langer Zeit mit Liebe betrieb. Schon in früher Jugend war sie begonnen, und während seiner Gesangenschaft in dem Haag und zu Löwestein nie vergessen. ) Sonderbar ist es, daß er gerade den 49sten Titel schrieb, der für den the rannischen Geist seiner Zeit so bezeichnend ist, als man ihm Feder und Papier wegnahm. \*\*)

Während dieser Zeit, die Grofins, entsernt von den Geschäften des Staats und den Berwirrumgen bürgerlicher Uneinigkeit, zu Paris verlebte, vollendete er auch das Werk, welches alle Welt mit seinem Anhme erfüllt, und seinen Namen vielleicht höher getragen hat, als Alles, was er früher gethan

<sup>\*)</sup> Aus diefer Liebe für einzelne, abgeriffene fcone Gedanten allein laffen fich Groots Werke guten Theils erklaren, und vielleicht nicht gang unrichtig auf feines Geiftes Natur und Wefen ichließen.

<sup>\*\*)</sup> Ε. 200, p. 71. Der Litel heißt: περι ψογε της τυganidos und continet illius temporis expressum caracterem. Die erste Gentenz deffelben ift folgende:

Richts ift dem Staat verderblicher, als ein Tyrann. Da fann Gemeinschaft nicht des Rechts den Burgern fenn,

Do Giner Berrichaft übet dem Gefen jum Tros.

oder gelitten. Im Jahre 1625 erschien das Buch nom Rechte des Kriegs und des Friedens, (•) an welchem er wenigstens seit drei Jahren gearbeitet hatte, (•) und machte um so mehr Aufsehen, jemehr sein Inhalt Bedürfniß, und sein Object neu war. Unter dem Rechte des Kriegs und Friedens verstand nemlich Grotius nichts anders, als was man früs her und später, obwol mit Unrecht, das Naturs und Bölkerrecht genannt hat, und es waren wol nur die Berhältnisse seiner Beit und der Zeit überhaupt, die ihn jenen Titel vorziehen ließen: (•••) er wollte alles Recht, und darum auch das bestehende, durch alte Berträge und Einrichtungen geheiligte, umfassen. †)

<sup>\*)</sup> Hugonis Grotii de Jure belli ac pasis libri tres, in quibus Jus naturae et Gentium, item Juris publici praecipua explicantur. Eigentlich war es icou ein Jahr früher fertig. Ep. 71. p. 775. — Das Buch ist Ludwig XIII. gewidmet. Dieser nahm es wohl auf, aber Grotius erhielt doch nicht, wie es damals gewöhnlich war, ein Geschenk. Ep. 91. p. 781. Bergs. 225. p. 823.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 188. p. 69. Er arbeitete zu Balagni daran fort. Ep. 55. p. 771. Bucher erhielt er von Franz de Thou, des historikers Cohn. Ep. 198. p. 71.

quis me ad ullas nostri saeculi controversias respexisse arbitratur. Bruder Tom. V. p. 757 sagt, Grotius habe diesen Litel gewählt suspendendae vino vendibili haederae causa.

<sup>†)</sup> Buhle, der in feiner Gefchichte der Philosophie den Grotius (was der Geichichtscheeber der Philosophie

Aber ungeachtet der Name längst bekannt war, lag doch die Sache noch sehr im Rohen. Unter dem, was aus dem Alterthume auf uns gekommen ist, sindet sich bekanntlich dasjenige, was hier in Frage kommt, nicht als eigene Wissenschaft behandelt. Freislich sind der einzelnen Außerungen der Philosophen und Historiker, auch der Poeten, über Recht und Unrecht sehr viele: aber sie sind nicht vielmehr als einzelne Außerungen (da Rom's Gesetzgebung nicht ans zuführen ist), wodurch die letzten ihr Inneres an die dargestellte Ersahrung der Welt knüpften, die erstern aber ihre moralische Ansicht aussprachen. Die Stoiker hatten den Gegenstand etwas mehr beleuchtet, aber auch nur, wenn sie von den Pflich:

mit Recht darf) febr ichnell übergeht, fagt, "Groe tius habe bei feinem Buche lediglich die Absicht gehabt, bas rechtliche Berhaltnig gwifchen Regenten und Bolfer festzusegen, und ftrenge genommen nur ein Rapitel des Bolferrechte, das vom Rechte des Rriege und Friedens, aufzuklaren.« Strenge genommen icheint fich das aber anders zu verhalten. Ber zweifelt, der lefe nur das Inhalteregifter. Und murde durch Mufflarung jenes Rapitels des Rature rechts wol das rechtliche Berhaltniß zwifchen Regent und Bolf festgefest fenn? - Grotius, vir extra . omnem controversiam summus, praeclarum de Jure Belli ac Pacis opus conscripsit, ut certam agendorum normam haberent, qui publica negotia tractant, sagt Criftian Bolf beffer in der Borrede gu feiner Mus; gabe des Grotius. Bergleiche mas mir unten bemerten.

ten zu reden pflegten. Platon's geniale Republik aber schien nicht als Typus für alle Staaten zur Einrichtung ihrer Verhältnisse gemäß der Vernunft aufgestellt werden zu können. Der Staat war des wen, die am besten darüber dachten, nichts, als Sittlichkeit im Großen: was die Moralität im Menschen, das war die Rechtlichkeit im Staate. In neuern Zeiten hatte man freilich versucht, aus dem Naturs und Völkerrechte eine eigene Wissenschaft zumachen; aber mit dem Versuche war es schlecht geslungen: die Rechtgläubigkeit ließ es nicht zu, daß man ein anderes Naturgeses aufstellte, als den Deskalog, oder Platon's Genialität hatte zuviel Reize.

Reit Rouffeau so vornehm auf Grotius herabsah, ••) ist das Unsehen desselben, das er sich der angezeigten Umstände wegen mit Recht erworben hatte, nicht wenig geschmälert, und es scheint, als ob er nach und nach in Bergessenheit geriethe, da selbst die Juristen, wegen Pufendorf •••) und anderer, ihn entbehren zu können glauben dürsten. Zwar sind wir weit entsernt, Roufseau'n in Bielem zu

<sup>\*)</sup> Prol. S. 1. Go ging es hemmingen in seiner Apodictica methodo de lege naturae, und Binflern in den libris quinque principrorum Juris.

<sup>\*\*) 3</sup>m Contrat sociale.

oo) Dem Grotius doch nur spicilegil laborem gelaffen hatte. Er felbst in praek de J. n. et g.

Aber ungeachtet der Rame fo Ebarer Beitgenof: doch die Gache noch febr aber wir glauben mas aus dem Allterthu au Werth habe, daß findet fich bekanntlich " und eine merfmurdige fommt, nicht als ei weines vollendeten Ratur: lich find der einge in feiner gangen berrlichen und Siftorifer, c auch, bon der andern Geite, recht febr vielr daffelbe gemacht werden, die gelne Mugern min, wollen wir einige Bemerfuni guführen if machen uns erlauben. die dara untergeordnete Biffenfchaft, dergleis erffern und das Raturrecht find, als welche Die fen fonnen, aufftellen will, der muß. bele mienichaft zu begreifen, über fie erhaben on wie der moralifche Menfch das Gitten. welches fich ihm laut anfundigt, gwar beaber nicht begreifen wird, mas es ift, s will, woher es fommt, und wohin es führt, Befet, fo mag auch derjenige, welcher in dem mebiete einer Biffenschaft befangen bleibt, weder den uchrung, noch die Nothwendigkeit, noch die Besentung der Biffenfchaft erfennen. Über dem Stro.

me ichmebend nur mag man, bom Quell an, feinen gangen Lauf in allen Windungen verfolgen bis da: bin, wo er fich in das unendliche Meer ergießt. Bie es in diefer Ruckficht mit Grotius ftand, das follte aus der bisherigen Darftellung flar fenn. Geine Theilnahme an den firchlichen Controverfen be-

Serth beigules

meif't, daß er fich nicht in die Sphare des reis nen Dentens, ja daß er fich nicht einmal über die Ideen feiner Beit erhoben hatte. .) Richt die gotte liche Rraft, aus fich beraus zu schaffen und zu wirten, und die Babebeit im tiefflen Genn gu ergreis, fen, war ihm geworden; fondern ein nach dem Bahren ichmachtendes, und daher für alles Gute außer ibm unendlich empfangliches Gemuth, mit der Kertigfeit, das Empfangene fich angueignen, und aus der gegenseitigen Bingebung ein Banges gur bilden bon gewaltigem Unfeben für den, welchem fromde Meinungen alter Beisheit etwas gelten. Geine un= ermefliche Gelehrsamteit bot ihm einen Schat dar, den wenige befigen; fein gefunder Berftand erlaubte ihm nicht, diesen Schaf ungenüßt hingulegeu, und fein Beitalter gab ibm Belegenheit genug, ihn anjumenden. ••) Denn die großen Ereigniffe in den Berhaltniffen Europen's, von welchen er Zeuge mar: die Losreifung feines Baterlandes von fpanifcher . Berrichaft; die innere Gabrung in dem Reiche, mo er feine Freiheit fand; der Ausbruch des greulichen Rriegs in Deutschland, deffen völliges Ende er nicht

<sup>\*)</sup> Beldes er freilich feiner Beit auch faum hatte geis gen durfen !

<sup>\*\*)</sup> Une netteté d'esprit extraordinaire, un discernement exquis, une profonde meditation, une erudition universelle, une lecture prodigicuse, un amour sincére de la verité schreibt Barbenrac in der Borrede zu feiner übersegung des Buchs ihm zu.

widersprechen, oder dem Buche den Werth beizules gen, welchen der Enthusiasmus dankbarer Zeitgenossen in der neuen Gabe empfing; aber wir glauben doch, daß es einen unschäsbaren Werth habe, daß es historisch höchst wichtig, und eine merkwürdige Stufe sen zu dem Gebäude eines vollendeten Naturrechts. Damit es indeß in seiner ganzen herrlichen Würde begriffen, und auch, von der andern Seite, keine Forderungen an dasselbe gemacht werden, die es nicht erfüllen kann, wollen wir einige Bemerkungen darüber zu machen uns erlauben.

Ber eine untergeordnete Biffenschaft, dergleichen die Moral und das Naturrecht find, als welche nicht abfolut fenn konnen, aufftellen will, der muß, um die Biffenschaft gu begreifen, über fie erhaben fenn. Go wie der moralifche Menfch das Gittengefet, welches fich ibm laut ankundigt, gwar befolgen, aber nicht begreifen wird, mas es ift, was es will, mober es fommt, und mobin es führt, diefes Befet, fo mag auch derjenige, welcher in dem Bebiete einer Biffenschaft befangen bleibt, weder den Ursprung, noch die Rothwendigkeit, noch die Bedeutung der Biffenschaft erfennen. Uber dem Gtro. me fchroebend nur mag man, bom Quell an, feinen gangen Lauf in allen Windungen verfolgen bis dabin, wo er fich in das unendliche Meer ergießt. Bie es in diefer Rudficht mit Grotius ftand, das follte aus der bisherigen Darftellung flar fenn. Geis ne Theilnahme an den firchlichen Controverfen be-

meil't, daß er fich nicht in die Sphare des reis . nen Denkens, ja dag er fich nicht einmal über die Ideen feiner Beit erhoben hatte. .) Richt die gottliche Rraft, aus fich heraus zu schaffen und zu mirten, und die Bahrheit im tiefflen Genn gu ergreis fen, war ihm geworden; fondern ein nach dem Babren ichmachtendes, und daher für alles Gute außer ibm unendlich empfängliches Bemuth, mit der Fertigfeit, das Empfangene fich angueignen, und aus der gegenseitigen Singebung ein Banges gu bilden bon gewaltigem Unfeben für den, welchem fremde Meinungen alter Beisheit etwas gelten. ermefliche Gelehrsamfeit bot ihm einen Schaf dar, den wenige befigen; fein gefunder Berftand erlaubte ihm nicht, diefen Schaf ungenüßt hingulegeu, und . fein Zeitalter gab ihm Belegenheit genug, ihn an-"zumenden. . Denn die großen Ereigniffe in den Berhaltniffen Guropen's, von welchen er Beuge mar: die Losreifung feines Baterlandes von fpanifcher . Berrichaft; die innere Gabrung in dem Reiche, mo er feine Freiheit fand; der Ausbruch des greulichen Rriegs in Deutschland, deffen völliges Ende er nicht

<sup>\*)</sup> Beldes er freilich feiner Beit auch faum hatte geisigen durfen !

<sup>\*\*)</sup> Une netteté d'esprit extraordinaire, un discernement exquis, une profonde meditation, une erudition universelle, une lecture prodigieuse, un amour sincére de la verité schreibt Barbenrac in der Borrede zu feiner übersegung des Buchs ihm zu.

möglich. Was Rousseau unter andern an ihm tadelt, daß er das Recht durch die That bestimme, ist wahr; aber nicht, daß er den Tyrannen das Wort redet. Wenn Grotius meint, ein ganzes Volk könne sich wol zum Stlaven machen, und der Despot es als Stlaven mit Recht gebrauchen; so hätte Rousseau ebenfalls bei ihm sinden mögen, daß es nicht unrecht sen, wenn das Bolk, welches der Freiheit werth ist, odas Joch der Sklaverei abwirst.

Übers

<sup>\*)</sup> I., III., 8. Populi quidam eo sunt ingenio ut regi quam regere norint rectius. Und dann: Libertas ista populorum saepe nomen est inane; ae plerumque non quaeritur, an serviendum sit, sed quot et quibus. Contenti ergo simus illa libertate, quam eripere nobis nemo nisi nos possumus. Ep. 272. p. 102.

<sup>\*\*)</sup> Chacun peut voir dans le chap. III. et IV. du premier livre de Grotius, comment ce savant homme s'enchevêtre, s'embarrasse dans ses sophismes, crainte d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon ses vues, et de choquer les interets qu'il avoit à concilier. Grotius réfugié en France, mécontent de sa patrie; et voulant saire sa cour à Louis XIII, n'epargne rien pour depouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revètir les rois avec tout l'art possible. Rousseau cont. soc. II. 2. Es ist mahr: Grotius qualt fich febr, um das intricate Berhaltnif zwifchen Ronige und Bolt gu iconen, und ihr Intereffe gu Much mag er Rudficht genommen haben auf die Lage der Dinge, um Borte gu finden, die er fagen durfte. Aber der fennt Grotius nicht, der meinen

fellschaft erschaffen werden muffen, die nur aus folchen Bestandtheilen gusammengeset mard, von melchen ein jeder eben eine jener Bedingungen ift, durch welche der Rechtsbegriff realisirt fenn muß. - Bon einem folden Berfahren fann fich, nach dem Bori: gen, bei Grotius nichts, und folglich, wenn man will, nichts Philosophisches finden. 3mar hat er das Object des Rechtsbegriffs auf gewisse Beife gefaßt: denn er fest mit den Stoifern die Gefellichaft -der Menschen als das Biel, mogu das Recht, melches er aus dem Triebe der Gefelligfeit berleitet. '-führen foll: •) aber den Rechtsbegriff felbst hat er nicht flar eingesehen. Er fest voraus, dag eine menfdliche Gefellichaft fenn foll, weil er fie findet. Darum ift ihm diefe Gefellichaft auch nicht gerade jene Gemeinschaft freier Befen, fondern vielmehr ein ruhiges Bestehen der einmal vorhandenen Gesellschaf: ten, fie mogen nun errichtet fenn nach diefen oder · andern Grundfagen oder Bufalligfeiten. Reibten fich nicht die Rrafte gegen einander zu gegenseitiger Bernichtung, fo murde Grotius, fie anders zu orde nen, nicht unternehmen; lebten die Menschen nur tuhig neben einander, fo murde Grotius fie nicht aufftoren, ob jener Sclave, ob diefer Defpot fenn mag: er murde es Recht finden, weil es ift. ..) Bon feinem Standpunkte aus ist das gar nicht anders

<sup>•)</sup> S. Prolegomena, und oft.

<sup>\*\*)</sup> Lib. I. cap. I. §. 3. f.

pon beiden, die Beruunft, d. h. Grotius rechtli: des Befühl, fun Recht ertennt. .) Auf jeden Kall aber nimmt er neben dem Rechte der Rafur noch ein anderes Recht an, das jenem oft, wenn nicht wirklich widerfreitet, doch widerfreiten kann, und mas beiliger zu halten ift, als jenes. Dies ift ein willführliches Befes, welches Gott den Menichen unmittelbar bekannt gemacht haben foll. . 3a die Bibel spielt in feinem Buche eine so große Rolle, daß ihre Beispiele bei ihm Beweistraft haben, und baf fogar die erften Rapitel der Benefis, mas Gott den Menschen im Paradiese, was er ihnen nach der Gundfluth, mas er dem Bater Abraham u. f. m. gebot, wenn es nicht durch das Chriftenthum wieder aufgehoben wurde, mehr zu achten find, als alles Raturrecht, in welchem Ginne man es auch verstehen mag. Bas aber vielleicht noch schlimmer ift, als diefes, das ift, daß Grotius nicht zeigt, wie das Recht geltend gu machen fen? mas in den einzelnen Källen Recht fen; aber wie

<sup>\*)</sup> I., I., X. ff.

<sup>\*\*)</sup> Freilich ift das jus naturale adeo immutabile, ut ne a Deo quidem mutari queat I., I., X., 5. Aber dies gilt nicht in iis, quae jure naturae licent. L; II., V., 1. f. Und Gott will nicht etwas, quia justum est, fondern justum est, quia Deus voluit. I., I., XV., 1. und vielfaltig. — Daß es auch ein willführliches menschliches Recht bei Grotius geben muß, darf nach dem Gesagten nicht erinnert werden.

Überhaupt, weil Grotius nicht die Befellichaft neu organisirt, weil er nicht den Begriff des Rechts aus fich heraus in die Belt trägt, fondern umgetehrt ihn aus der Welt heraus in sich aufgenommen hat, fo lagt es fich gar nicht erwarten, daß er die Belt des Guftems megen vergeffen follte. mohlgegrundeten Erde ftebend, wird er fein Denten eber ihren Berhaltniffen conformiren, ale daß er an diefe die Forderung hatte machen follen, fich feis nem Denten gemäß zu organisiren. Um diefe Korderung wagen gu tonnen, hatte er die Realifirung des Rechtsbegriffs als nothwendige Bedingung der Belt begreifen muffen. Gelbst das, mas er Naturecht nennt, ift nicht mit Consequenz verfolgt. is ift oft fchwer, zu begreifen, mas er damit will. Bald fcheint er das darunter zu verstehen, was die alfen Beiden, im Begenfage der Chriften und des Bolts Bottes, für Recht hielten; bald das, mas die finnliche Ratur begehrt, und daber auch von Thieren gesucht wird; bald aber, mas, unabhangig

meinen kann, er sen unzufrieden mit seinem Bater-lande gewesen, oder habe einem Könige schmeicheln, und dem Volke seine Rechte absichtlich, gegen Überzeugung, entziehen wollen! — Übrigens handelt des ersten Buche viertes Kapitel de belle Subditorum in superiores. Die Fälle, in welchen er erlaubt ist, werden bestimmt, aber extra controversiam est, si quid imperant naturali juri aut divinis praeceptis contrarium, non esse faciendum, quod jubent.

dieser Bedingung. — Grotius trennt das Bölkerrecht, Dein Erzeugniß des Lebens und der Zeit, 
ganz vom Naturrechte, und bauet jenes auf eine willkührliche Übereinkunft mehrerer Staaten mit einander; (\*) und darin scheint er uns ein besseres Theil
erwählt zu haben, als bei dem Naturrechte, weil
gegenseitige Anerkennung alles Recht bedingt. Aber
auch hier überläßt er im Grunde, die Verlegung
des Völkerrechts zu rächen, dem Ariege, d. h. dem
stärkern, da er doch, etwa durch einen Völkerberein,
hätte unmöglich machen follen, daß der Verlegende
der Stärkere senn könne. (\*)

Bei dem Allen bleibt Grotius Buch » vom Rechte des Kriegs und des Friedens « ein vortreffliches Werk; zwar nicht als Ratur und Völkerrecht: das glauben wir gezeigt zu haben; nicht als etwas, wobei es bleiben soll, was alle weitere Forschung unnüß niachte: sondern als etwas, wovon man ausgehen kann. Nemlich zu der Realisirung eines vol:

<sup>\*)</sup> I., I., XIV., XV. f.

<sup>\*\*)</sup> Über Grotius Ansicht der Politif theilen wit eine Anekdote mit, die Schuppe (Schriften 1, 6.) anführt. Ein junger Mann bat ihn, ihm ein Buch zu geben, aus welchem er die Politik studiren könne. Ich gebe Dir ein Buch weißes Papier, antwortete Grotius; damit gehe durch die Welt, und notire Dir, wohlbeachtend, alle öffentlichen Vorfälle, und lies die alten Geschichten. Una lunga sperienza delle cose moderne ed una continua lettione delle cose antiche will Machiavessi.

ich zu meinem Rechte kommen foll, das zeigt er Er erlaubt den Rrieg, den öffentlichen, wie den Privat-Rrieg, darum, weil Friede und Recht Aber, wenn ich denn nun der Schmachere bin? Das icheint Grotius nicht eingefallen zu fenn, wenigstens hat er die Frage nicht gelof't; genug, Abag er mir die moralifche Erlaubnig, den Rrieg gu fuhren, gufpricht: meiner Rlugheit bleibt es überlaffen, wie ich mich herausziehe. Das Recht des Startern, dem widersprochen wird, ift sonach fanctio. nirt, nicht an sich: es bleibt seiner Natur nach Unrecht, fondern durch die That. Aber, das mar natürlich und vorauszusehen, da Grotius nicht den Beg einschlug, der allein eingeschlagen werden darf. nemlich die Bedingungen aufzusuchen, unter welchen Ungerechtigkeit zu den Unmöglichkeiten gehört.

Was das Bölkerrecht betrifft, so ist wol klar, daß dies im Grunde nichts anders seyn kann, als ben das Naturrecht. Wenn dieses nur im Staate realisirt werden kann, der aus Inviduen besteht, so demn jenes nur in einem großen Staate realisirt werden, dessen Individuen gleichsam höhere Potenzen sind, d. h. dessen Individuen Staaten sind. Das Naturrecht, obwol nur einen Staat fordernd, wie derspricht mehrern Staaten nicht, von welchen jener eine der Lypus ist. Und sobald mehrere Staaten wirklich dem Rechtsbegriffe gemäß organisirt sind, so ist damit das Bölkerrecht wirklich gemacht: denu die Freiheit jedes einzelnen ist nur gesichert unter

formation des Birflichen ichmer eingeht: wie follten die zu einer radicalen Ummalgung die Sand bieten? Bas fnüpft das Gegenwärtige an das Runftige? Gelbit der Busammenhang icheint gerriffen, und ihr eigenes Dasenn ift ungesichert: denn fo fenn, und überhaupt fenn, icheint den Menichen nur gu oft . eins und dasselbe, Aber eben die Weife, welche Grotius befolgte, mar es, die feinem Berte eine berrliche Aufnahme ficherte, und es ihm möglich machte, gewaltig einzugreifen in die menschlichen Berhalmiffe. Der Ginn für Rechtlichkeit ift felten gang erftorben in eines Menfchen Bruft, und auch der, welcher fie nicht üben mag, kann nicht umbin, fie gu billigen. Bas ibn aber am meiften aufregt, das ift die Stimme alter Bolfer, welche der Strom der Zeit ichon verschlungen bat, eben weil fie fic nicht auf dem Bels erhielten, den er allein ichonend ummogt. Schon, ber eigene Bortheil rath Jedem ohne Ausnahme, Die Rechtsgemäßere Organisation ju begunftigen, nicht weil fie Rechtsgemäß, fondern eben weil fie portheilhaft ift. Grotius Buch aber ift bon der Urt, daß nicht leicht in den Schriften aller vergangenen Zeiten ein bedeutender Gpruch über Recht und Unrecht fich finden durfte, den er nicht in Berfen und Profe por die Mugen feiner Lefer legte. Richt leicht durfte ein Ronig (ein wirklicher oder im Gedicht), ein Geloberr oder ein weiser Mann des Allterthums, dem die Schicffale des Lebens den Berth deffelben gelehrt, und einen Blid in die Ger

lendeten Naturrechte, das, vernachlässigend und veradtend was war und ift, nur auf das geht, mas fenn foll, maren und find die Gefchlechter nicht reif, fund konnen dagu nicht reif fenn, weil die Reife jene Realifirung felbft fenn murde: fie muß werden im Ablaufe der Jahrtaufende). Eingeklammert in eherne Ringe, welche die Begenwart um fie gewore fen, geblendet durch das Borurtheil fur das Langgemefene, und fich mobibefindend, meil fie nichts Befferes fennen, in den Zeitverhaltniffen, find die Menfchen oft nicht einmal fabig, den Bedanten des Rechts gu faffen, wenigstens felten geneigt, feine Realifirung für möglich gu halten. . Dare daber foon gu Grotius Beiten ein Naturrecht, im ftrenge . ften Sinne, aufgestellt worden, und mare man da: bei geblieben: es ift die Frage, ob ichon etwas feits dem gefchehen mare fur die Birklidmadjung eines Man hatte fein Buch on die Geite Raturredits. gelegt oder in die Schule verwiesen, mober es fein Dafenn empfangen hatte. Denn hinausgerudt über das Bestehende und feinen Duntt mit ihm gemein habend : wie follte es die im Bestehenden Befangenen nur ansprechen konnen? Belchen ichon eine Re-

<sup>\*)</sup> So bachte man auch zu Groot's Beit, wie jest: Regi aut civitati imperium habenti nihil injustum quod uile: in summa fortuna id acquius, quod validius; et rempublicam sine injuria geri non posse-Bas follen aber die Fürsten scheuen, wenn sie ihres Bolks und der Belt Urtheil nicht fürchten?

in einer Sprache, in welcher der gebildete Burger des alten Roms vielleicht selten den Burbaren erkens nen wurde. Grotius Buch scheint uns daher, wenn wir es in einem Bilde sagen durfen, ein großes Gebäude, zu welchem die Bölker, aller Zeiten die Maeterialien geliesert, die eine verständige Hand zusammengesügt, zwar nicht nach einem großen und durchgreisenden Plane, sondern mit Kenntniß, Beschutsamkeit und Klugheit, zur Sicherheit und Beschutsamkeit gegen die Stürme und die Rauheiten der Witterung, die dem menschlichen Leben und menschlichem Glücke Gefahr drohen: das Ganze liebslich umwunden mit Kranzen duftender Blumen, gessammelt auf den herrlichsten Fluren aller Himmel!

Nachdem wir das Wett des Grotius also tharatterisirt haben, halten wir eine weitere Analyse desselben für überflüssig. Diese könnte, nach unserer Meinung, nur dadurch geschehen, daß wir das Einzelne des Werks, nicht in der Ordnung, in welcher es vorkommt (denn die ist sehr willkührlich und lose,

rerum potentes abducere a feritate bellandi . . . . . . deinde vero iis, qui juris in studio essent velut navigaturi, praesertim quibus otium ac juventus velut aurae felices suppeterent, signare quaedam quasi sidera, ad quae iter suum regerent.

<sup>\*)</sup> Prolegomena 40, 46, 47, — Einige diefer Blumen haben ihm vielleicht andere, viele hat er feit lange felbst gesammelt. Ep. 3. p. 751.

burteftatt menfchlichen Glude und menfchlichen Leis dens, menichlicher Große und menichlicher Rieder. tradtigfeit vergonnt, und das Muge gereinigt hatten gum richtigen Auffaffen der Berhaltniffe der Belt, gefunden merden, der aus voller Bruft einen meifen Ausspruch redete, den man nicht beim Grotius fande. . Dann ericheint feine Ubficht nicht ale gerichtet auf die Umwälzung der Dinge, sondern auf eine allmählige Reformation; . und desmegen läßt er auch das, was er, wenn er's nicht billigen konnte, des Kriedens wegen hingehen ließ, in der Darftellung über einen Maakstab des Bessern gleichsam leise hingleiten, jedoch fo, daß der Berftandige ibn leicht erkennen mag. Dhne idealischen Schwung, wie ohne metaphysische Grillen (wiewol nicht ohne icholastifche Feinheit) halt fich Grotius am Birflichen, Rachften, Gingelnen mit Martt und Geftigfeit; der Menfch und feine Berhaltniffe gur Belt, wie fie ift, wird von ihm berudfichtigt: jenem fucht er Leitsterne aufzusteden, um diefe zu bestimmen. ...) Alles diefes

<sup>\*)</sup> Diejenigen, die fich für weiser hielten, als Grotius, miffen »diesen gelehrten Rram« kaum mit feinem Beitalter und seiner Ration zu entschuldigen!

<sup>\*\*)</sup> Libris de Jure Belli et pacis id praecipue propositum habui, ut feritatem illam, non Christianis tantum, sed et hominibus indignam, ad bella pro libitu suscipienda, pro libitu gerenda, quam gliscere tot populorum malo quotidie video, quantum in me esset sedarem. Ep. 280. p. 104.

<sup>\*\*\*</sup> Duo proposueram mihi, heißt es Ep. 875. p. 384,

In diesen verstossenen Jahren, und den übrisgen, die Grotius noch in Frankreich verlebte, war übrigens seine äußere Lage höchst drückend und trausrig. Seine Familie, in welcher, während er selbst an den Augen litt, noch dazu die Blattern wüthesten, ) in dem üppigen Paris mit Anständigkeit zu erhalten, wurde ihm schwer; und seine Briese aus diesen Jahren an seine Berwandten und diesenigen vertrautern Freunde, denen er sein Herz öffnen mochste, zeigen, wiewol zart und leise, eine gewisse kumsmervolle Schwermuth, die sich an sorgenreichen Hausvätern so rührend offenbart. Es ist oben erzählt, daß ihm von dem französischen Hose eine Pension bewilligt sen; aber auch bemerkt, wie schlecht sie

fern der Philosophie des vorigen Jahrhunderts. hann Bedmann hat das Buch des Grotius dum commentariis variorum herausgegeben , 50 Jahre nach dem Lode deffelben: eine Ghre, die man nur, wie Banle fagt, nach einer Reihe von Jahrhunderten den Alten bewiesen bat. Dictionaire unter Gro: tius. - Der größte Ronig jener Beit, Guftav Adolph, foll das Bert beständig bei fich geführt, und man foll es, nach feinem Lode, in feinem Belte gefunden habent - Carl Ludwig, Churfurft in der Pfalz, errichtete zu Beidelberg eine eigene Professur, um den Grotius erklaren zu laffen: Pufendorf war der erfte, der fie erhielt. Go lange Grotius lebte, magte feiner, ihn ju miderlegen, oder nur gegen ihn zu ichreiben. Bergl. die a. Schriftsteller und Bayle a. a. D.

<sup>\*)</sup> Ep. 60, 771. Ep. 78.

ausbezahlt murde. Grofius, der den gerrufteten Buftand Frankreiche wohl fannte, und es nur gu tief fublte, wie wenig er diefem Lande unmittelbar nufe te, \*) munichte daber langft aus Frankreich hinmeggugeben, und fich nach einem fleinen protestantischen Drie ju begeben, mo er minder foftbar und unbemertter leben fonnte. In diefem Bunfche beffartten ibn noch die fortwährenden Machinationen feiner Reinde, die ibn durch allerlei Berleumdungen den Frangofen verdächtig gu machen fuchten. 00) und das ewige Bedrauge, ibn gum Ratholicismus gu ber: mogen. \*\*\*) Er dachte daran, nach den Sanfeftad: ten, oder Gpener gu geben, um bei dem Berichtebofe dafelbft als Jurift thatig zu fenn. +) Bon Dan= nemart aus aber murden ibm, wie er fruber ges municht, Untrage gemacht; allein er icheint nachber bon Dannemart nicht viel Gutes gebort gu haben, und permuthete, daß man ihm für den Gehalt, den man verfprach, eine Drofefforstelle murde antragen, die er faum annehmen gu durfen glaubte, ††) Bas ihn indeg noch überdies in Frankreich hielt, das mar

<sup>\*)</sup> Ep. 249. p. 84 u. a.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 205, 72,

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 67. p. 774.

<sup>†)</sup> Ep. 63. p. 773, 128. p. 792.

<sup>††)</sup> Mihi Daniam multi ita depingunt, ut valde absterreant. Stipendium illud non contemnendum est, sed ut ego onus professorium suscipiam gesti honores vix ferunt. Ep. 79, 778.

In diesen verstoffenen Jahren, und den übrigen, die Grotius noch in Frankreich verlebte, war übrigens seine äußere Lage höchst drückend und traurig. Seine Familie, in welcher, während er selbst an den Augen litt, noch dazu die Blattern wütheten, ") in dem üppigen Paris mit Anständigkeit zu erhalten, wurde ihm schwer; und seine Briese aus diesen Jahren an seine Verwandten und diesenigen vertrautern Freunde, denen er sein Herz öffnen moch te, zeigen, wiewol zart und leise, eine gewisse kume mervolle Schwermuth, die sich an sorgenreichen Haus vätern so rührend offenbart. Es ist oben erzählt, daß ihm von dem französsischen Hofe eine Pension bewilligt sen; aber auch bemerkt, wie schlecht se

fern der Philosophie des vorigen Jahrhunderts. 300 hann Bedmann hat das Buch des Grotius cum commentariis variorum herausgegeben , 50 3ahre nach bem Lode deffelben: eine Ghre, die man nur, wie Banle fagt, nach einer Reihe von Jahrhunderten den Miten bewiesen bat. Dictionaire unter Grot tius. - Der größte Ronig jener Beit, Guftab Moolph, foll das Wert beständig bei fich geführt. und man foll es, nach feinem Lode, in feinem Belte gefunden habent - Carl Ludwig, Churfurft in der Dfalg, errichtete gu Beidelberg eine eigene Drofeffut, um den Grotius erflaren gu laffen: Dufendorf war der erfte, der fie erhielt. Go lange Grotius lebte, magte feiner, ihn gu miderlegen, oder nur gegen ihn gu fchreiben. Bergl. die a. Schriftfteller und Bayle a. a. D.

<sup>\*)</sup> Ep. 60, 771. Ep. 78.

ausbezahlt murde. Grotius, der den gerrutteten Buftand Krantreiche wohl tannte, und es nur gu'tief fühlte, wie wenig er diesem Lande unmittelbar nuche te, •) munichte baber langft aus Frankreich binmeggugeben, und fich nach einem fleinen protestantischen Drte zu begeben, mo er minder toftbar und unbemertter leben konnte. In diefem Bunfche beftarkten ibn noch die fortmabrenden Machinationen feiner Reinde, die ihn durch allerlei Berleumdungen iden Frangofen verdachtig zu machen fuchten. .. und das ewige Gedrange, ihn gum Ratholicismus zu vermogen. •••) . Er dachte daran, nach den Sanfeftad. ten , oder Spener gu geben, um bei dem Berichtehofe dafelbst als Jurift thatig zu fenn. †) Bon Dannemark aus aber murden ibm, wie er fruber gemunicht, Untrage gemacht; allein er icheint fachber bon Dannemart nicht viel Gutes gehört gu haben, und vermuthete, daß man ihm für den Gehalt, den man versprach, eine Professotstelle murde antragen, die er kaum annehmen zu dürfen glaubte. ††) Bas ibn indeg noch überdies in Frankreich hielt, das mar

<sup>\*)</sup> Ep. 249. p. 84 u. a.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 205, 72.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 67. p. 774.

<sup>†)</sup> Ep. 63. p. 773. 128. p. 792.

<sup>††)</sup> Mihi Daniam multi ita depingunt, ut valde absterreant. Stipendium illud non contemnendum est, sed ut ego onus professorium suscipiam gesti honores vix ferunt. Ep. 79, 778.

die Beise der Frangofen, die ihn mit Complimenten, Soffnungen und Mussichten binguhalten verftand. Als aber der Cardinal Richelieu - gu Frankreichs Sicherheit, aber nicht zu Groot's Bortheil - das Ruder des Staats in die Sand bekam, und als der Rangler d'Aligne die Gjegel verloren hatte, und Marillac, ein eifriger Ratholit, der feinen Sag gegen die Protestanten nicht verhehlte, .) Giegelbemahrer murde: do hörten die Complimente auf, die Hoffnung verschwand, und die Aussicht trubte fich immer mebr. Richelieu ließ bald nach dem Un: tritte feiner neuen Burde (1625) Grotius gu fich tommen, und es scheint, daß er Billens gewesen fen, Gebraud ju machen von feinen berrlichen Cigenfchaften und Talenten. Grotius aber, voll treuer Unhanglichteit au Solland, und voll der großen Überzeugung, fein Leben also geleitet zu haben, wie es dem Edlen geziemt, mar nicht der Mann, der einachen konnte in die Dlane des feinen Cardinals: er opferte feinen Bortheil feinem undankbaren Bater-Bas Richelieu bon ihm verlangte, ift uns unbekannt; aber Grotius ergablt feinem Bater, daß es nur bei ihm geftanden, (nach dem Musdrucke

<sup>\*)</sup> Homo ubi vel nomen religionis increpuit, asper et inexorabilis. Ep. 267. p. 100. Salmasius war vom Genate zu Dijon zum Mitgliede erwählt: der σφεανίδοφυλαξ aber erklärte, se prius regni statum in maxima pericula daturum, quam ut se conscio Huguermettus ad id honoris irrepat. Ibid.

der Welt) sein Glück zu machen: •) und wie wenig er sich berücksichtigte, ist daraus klar, daß von jest an die Pension, die man ihm anfangs bewilligt hatzte, gar nicht mehr ausbezahlt wurde. ••) Da bezschloß Grotius, Frankreich zu verlassen, was um so mehr rathsam war, da andere Fürsten, in dem Glauben, er sey in Frankreichs Diensten, sich weniz ger um ihn bekümmerten. •••) Aber die Unterhandzlungen darüber, wozu er die Seinigen aufforderte, mußten heimlich betrieben werden, damit die Franzosen keinen Verdacht schöpften, und ihm die Auszzeichnung entzögen, die sie ihm bisher bezeigt hatten. †)

<sup>\*)</sup> Ep. 133. p. 793.

<sup>\*\*)</sup> Nenio inexpertus credat, quid sit suo sumtu Luteniae vivere, quod nos jam per 18 menses facimus. Ep. 128. p. 792 von 1626: 18 Monate heißt, so lange Richtlieu Minister ist. — "Fast verstossen zwei Jahre, daß von mir feine Notiz genommen wird, nisi quod omnes artes, quae animum generosum de statu suo dejicere possunt, in me tentantur." Ep. 219.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies fchrieb, er fcon 1623. Ep. 58. p. 771.

<sup>1)</sup> Biele feiner Briefe: fast alle, wenigstens die an nae bere Freunde und Bermandte, beziehen sich auf dies fen Gegenstand.

Bielleicht durfte es unfere Lefer wundern, daß wir nichts von dem Antheile ermahnen, den ein Mann, wie Grotius, an den großen politischen Ereignissen dieser Periode nehmen mußte. Es könnte nicht uninteressant seun, zu sehen, wie sich die merkwürdigen Borfalle in seinem Ropfe darstellten. Allein seine

Go wie fein Baterland ihn abgehalten, gang für Frankreich zu leben, fo mar es die Gehnfucht nach der Selmath, die ibn beftimmte in der Babl feines Beges. Er hatte freilich teine gewisse Soffnung einer gunftigen Aufnahme, aber gang daran ameifeln mochte er doch auch nicht. Bom Unfange an mar es fein Bunfch gemefen, wieder aufgenommen zu merden, aber, fo wie er, ftolg und groß, verachtet hatte, ein grausames Urtheil von sich abgumenden durch irgend einen Schrift, der feinen vorigen Lebensgang batte verdachtig machen tonnen, fo hatte er auch jest nichts gethan oder unterlaffen, um die Burucknahme des Urtheils gu bewirken: fei: ne Apologie mag davon Beugniß geben! Aber Pring Morig mar, nachdem er an Didenbarneveld's

Briefe bie hieher enthalten wenig Bedeutendes der Urt. Bol fommen viele politifche Neuigfeiten und Beruchte darin por: aber Urtheile über das Bange fast nie. Db er nicht magte, feine Meinung dem Da. piere anzuvertrauen, oder ob man fie meggelaffen bat, ift einerlei. Gein beständiger Bunfch ift - der Rtie. de. - Die Gache feines Baterlaudes betrieb er suxuiens axuiens, und fonnte si discordiae manent tristissima augurari. Res nobis est, fest er hingu, cum hoste tam potente, tam felici, ut si vel unanimes ei diu resistere possumus, satis in eo sit gloriae. Ep. 177, Folgendes fteht Ep. 112. p. 787. vom Jahre 1525? Regina mater perstat in maxima potestate, et in hoc dicitur esse, ut Luiniae Domus reliquias evertat, injuriarum olim acceptarum memor, ut mulier. Itala, Ethrusca, Medicaea.

indern, die eine fruh genug entdedte und bart eftrafte Berichwörung wider ibn angezettelt, erfahen hatte, wie bober Ginn zu niedriger Rache entarten iag, werm fich das Berg gegen erlittenes Unrecht mport, (im Sahre 1625) geftorben, .) und fein Bruder, Friedrich Beinrich, mar Statthalter ge-Friedrich Beinrich mar agut, und orden. junichte gewiß den Frieden in der Rirche und im Staate, wiewol feine Bunfche oft erfchuttert muren; . . er mar den Remonstranten nie zuwider emefen; er mar fogar nicht ohne den Berdacht einer Theilnahme an ihrer Gache geblieben, Brotius, bezeugte er fich auch nach feiner Glucht, vie erzählt ist, nicht ungewogen. 1626 mar auch jogerheets der engsten Saft entlaffen, in welcher r fo lange geschmachtet hatte : •••) (aber der edle Breis, deffen fich Grotius fo oft theilnehmend ernnert (4) und an den er fogleich nach feiner Be-

<sup>\*)</sup> Ep. gr. p. 781. — Bald nach Morizen's Tode gab Bandel ein Drama unter dem Titel Palame- des heraus, in welchem er das Berfahren gegen Barneveld und die Andern auf eine Weise darzustellen wagte, die ihre Richter der allgemeinen Berachtung preis gab. Corisier 5, 405.

<sup>\*\*)</sup> Sed idem scio multa Principes largiri temporibus, multa facere, quae facta nollent, multa non facere, quae tamen facta probarent. Ep. 249. p. 84. von 1629.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 213. p. 74.

<sup>†)</sup> Bergl. Apolog. p. 523.

freiung einen Gludwunich ichrieb, mar der gefunden Luft entwohnt: er genog nur funf Bochen die Bonne der angehenden Freiheit.) Groffus Schwager, Reigersberg, mar Mitglied des hohen Raths geworden, und er felbst hatte endlich (1630), geftust auf Die Rechte eines Delftifden Burgers, feine (eben nicht bedeutenden) Guter wieder erhalten. •) Alles dies mußte die Soffnung verftarten, ungeach tet aller ungunftigen Radrichten. Um ficherer je geben, hatte fich Frau De Groot im Frublinge 1617 felbft nach Solland begeben, um den Buftand Ser Dinge mit eigenen Augen gu untersuchen. wurde mobl aufgenomnen, und fand viele Freunde: aber weil ihr und ihres Gatten Bochfinn, im Bemußtfenn gerechter Sache, fast bie gur Salestarrig. teit unbiegsam war, so wollte nicht fie auf die Ruckfebr antragen, fondern, wiffend, daß in gang Soliland tein Mann ihrem Gemahl gleich fen, Den Intrag erwarten. De) Aber diefer erfolgte nicht, und die Behäffigfeit der Feinde des Grotius nahrte fich an beider Ungeschmeidigfeit. Grotius miß: billigte fogar das Betragen feiner Freunde, die fich etwas weniger angstlich in diefem Dimite bewiefen. •••)

Allein

<sup>\*)</sup> Dhne Gunft und Bitten. Ep. 261.

<sup>\*\*):</sup>Ep. 223, p. 77., r48. p. 797.

eee) Er wollte nicht anders zurudtehren, als cum honore et dignitate.

Allein obgleich sein Bruder ihm noch 1631 »solche Nachrichten geschrieben, die einem um sein Batersland wohlverdienten Manne alles Andenken an dies Baterland hätten entreißen mögen,« so brachte dennoch seine Gemahlin von einem zweiten Besuche solche Botschaft mit sich zurud, daß sich Grotius entschloß, noch im Herbste dieses Jahrs nach Holland zu gehen, um seine Eltern und Geschwister zu besuchen, und mit ihnen gemeinschaftlich zu überlezgen, was bei der gegenwärtigen Lage der Dinge zu thun sen. Dieser Entschluß wurde eben so tasch ausgeführt, als er gesaßt war, und im Mozaat Oktober begab sich Grotius auf die Reise nach seinem Baterlande.

Ehe wir aber dieser Reise folgen, wollen wir mit Wenigem der Arbeiten ermähnen, mit welchen Grotius noch vorher die Literatur der Welt ent. weder wirklich schon bereicherte, oder zu bereichern gedachte. Alles auch nur anzudeuten, womit sein umfassender Geist sich beschäftigte, theils durch in: nern Drang und die Ereignisse der Zeit getrieben, theils durch die Verbindung mit den ersten Gelehr:

<sup>\*)</sup> Ep. 293. p. 842. Vergs. 278. p. 839. Er wußte, humani ingenii eum esse morem odisse, quem laeseris; aber auch, daß ihm nicht fchsten regiones, in quas cum honore ac commodo me recipere possim, si patriam post tam longam patientiam ingratam experiar. Ep. 259.

ten Europa's veranlaßt, ist freilich unmöglich: nur wenn die Früchte seiner Studien bis zu der Reise gediehen, daß er die Welt dazu einladen mochte, dann können und dürfen wir nicht schweigend vor über gehen. Aber soviel, wie ansangs, werden wir auch nicht mehr sagen dürfen, weil wir hoffen, das die Nennung des Gegenstandes, welchen Grotins bearbeitete, unsern Lesern die Aussührung schon ahm den lassen wird!

Bir haben oben ermabnt, wie Grotius mab rend der Beit feiner Befangenschaft die Babrbeiten der driftlichen Religion in's Licht gefest babe. Die geschab damals in hollandischen Berfen. Den Bred Diefer Urbeit hat er felbft mit diefen Borten ango geben: » Meine Ubficht mar, allen meinen Mitbun gern, aber vorzüglich den Schiffern, ein nugliches Bert in die Sand gu geben, damit fie mabrend ber Geereifen die Beit lieber anmenden, als, mas nur gu viele thun, berlieren mochten. Daber fing ich mit dem Lobe unfere Boles an, welches in Betrei bung der Schiffahrt leicht die übrigen übertrifft, und regte fie auf, daß fie diefe Runft, wie eine gottlicht Boblthat, nicht nur gu ihrem Gewinn, fondern aud gur Berbreitung der mabren, d. i. der chriftlichen Religion, gebrauchen mochten." 3m Jahre 1625 nun fing Grotius an, die beiligen Bucher des neuen Bundes bon neuem gu fludiren und gu et Maren: denn fejon in diefem Jahre war fein Com mentar gu den drei erften Evangelien fertig, und im

folgenden der zum Johannes. \*) Durch diese Besschäftigung von neuem ergriffen von der Bortreffslichkeit dieser Schriften, scheint er auf den Gedanken gebracht, sene hollandischen Berse, vermehrt und versbessert, in lateinische Prose zu übersetzen, um dem Werke einen größern Kreis zu eröffnen. So entsstanden seine fünf Bücher »von der Wahrheit der christlichen Religion, « \* \* ) die, wo möglich, noch mehr Beisall fanden, als Irgend eins seiner vorigen Werke. Es wurde von allen Religionsparteien mit Liebe und Verehrung aufgenommen, und in so viele solcher Sprachen übersetzt, wie vielleicht kein einziges Buch nach ihm. \* \* Und in der That ist dies, weil der Sinn für Wahrheit nie erstirbt, nicht so

D 2

<sup>\*)</sup> Ep, 212. p. 74. Rach Leclere arbeitete er ichon im Gefängniffe daran. Aber von diefen Arbeiten ging das Meifte verloren, und genau läßt fich fo etwas nicht ausmachen.

<sup>\*\*)</sup> De veritate Religionis christianae. Opera theol.

Deutsche (metrisch von Opig), in's Englische, in's Deutsche (metrisch von Opig), in's Englische, in's Schwedische, Danische, Flamandische, Griechische, Chinesische, Danische, Flamandische, Griechische, Chinesische, Malaiische, Persische, Arabische übersest, Die lestern, die nicht alle gedruckt sind, sollten zur Bekehrung der Bolker dienen, welche diese Sprachen reden. Wer mehr über die Geschichte und den Einstluß dieses Buchs zu wissen wünscht, der sehe Joach. Christ. Koecheri dissertatio epistolica, Historiam libelli Grotiani de V. rel. chr. continens.

fehr zu bewundern, als das, dag Grotius, in feiner Beit, ein folches Bert fchreiben konnte. Benn er fich auch nicht, wie man vielleicht behaupten durfe te, gu dem reinen Geifte des Chriftenthums mit Harer Einsicht erhoben hatte, so hatte er doch die Sobeit deffelben mit besonnenem Glauben, wie man es nennen konnte, ergriffen! Daber mogen die Grunde - weil fie nicht begrundet find - nicht eigente lich die innere Bahrheit der chriftlichen Religion,. fondern vielmehr die Bortrefflichfeit deffelben por allen andern'Religionen beweisen. Uber diese Bortrefflichteit ift auch durch ein einfaches - jest eben nicht unbekanntes - Raisonnement, und durch Um merkungen, die eben so gelehrt als ichon und übergeugend find, herrlich in's Licht gefest. Die Gubtilitaten \*) der Dogmatit, womit fie ihre arme Blege gu umbangen pflegte, die den Glauben batten ger:

<sup>\*)</sup> Dazu muniche ich dem Zeitalter Gluck, fchrieb de Groot an Erell, den beklagten Socinianer, der gegen scin Buch von der Genugthuung Christi glimpflich geschrieben hatte, daß es Menschen gefunden, die auf subtile Controversen nicht soviel halten, als auf mahrhafte Besserung des Lebens, und das tägliche Fortschreiten zur heiligkeit. O möchten doch auch meine Schriften etwas beitragen, die Gemüther der Menschen zu diesem Streben zu erregen und zu ente stammen! Ep. 280. p. 104. — Selbst in Rom fand das Buch Beisall, wiewol es später verboten wurde, und in Paris gesiel es omnibus Romanensibus et Protestantibus. Ep. 181. p. 808. Bergl. Ep. 177 und 178 von 1628 und 165. Ep. 121. p. 77.

ftoren mögen, weil sie, obwol unbegreiflich, von dem Verstande begriffen seyn wollten, ließ er unberrührt: 3. B. die Lehre von der Dreieinigkeit, und schränkte sich auf das ein, was dem Menschen Ruhe, Trost und Freudigkeit geben mag im irdischen Leben, und ihm eine fröhliche Aussicht eröffnen in die Dunzkelheit der vnendlichen Jukunst. Dafür aber wurde er späterhin, als er sich der Rechtgläubigkeit noch mehr verdächtig machte, auch redlich vom Boëtius und den Seinigen verkesert und zum Socinianer gemacht!

Aber das Leben in den heiligen Schriften der Christen und ihren Wahrheiten hielt Grotius nicht ab, sich mit andern gelehrten Arbeiten zu beschäftisgen: sein Geist war zu umfassend, und sein Sinn zu universellsreligios, als daß er, in einer Religionsform besangen, das Schöne und Große, was draußen war, hätte vergessen können. Im Jahre 1625 hatte er Unmerkungen zum Seneca geschriezben, und wollte sie dem Sciverius zu einer Ausgabe, die dieser lange versprochen, mittheisen.

<sup>\*)</sup> Ep. 411. p. 872, 880. p. 387, 444. p. 881 u. s. w. Ep. 439. p. 880 heißt es: Liber ille de ver. Rel. illis ringentibus vivet et florebit. De trinitate et alias controversias directe ibi tractare non debui, et qui eas ex naturali ratione aut Platonicis scitis tractarunt anteliac plus laeserunt quam adjuverunt causam Christianismi. Hätten doch das Alle eingesehen!

<sup>\*\*)</sup> Ep. 101. p. 784.

In den folgenden, feit er die nene Musgabe des Dacitus von Lipfins gefeben, ichrieb er gelehrte, oder vielmehr verbeffernde Roten gu diefem, mo Lipfins etwas gu verbeffern übrig gelaffen hatte. ") Tacitus mar ibm um fo wichtiger, und um fo bebrer von ihm geachtet, je mehr er in ihm das große Borbild fab, das, in feiner Befchichte, gu et reichen er ftreben muffe, weil es unübertreffbar fen. Aber der Berbefferungen, die Grotius machte, maren fo menig, daß er fie nicht allein drucken laffen modite: ...) darum fchicete er fie (erft 1640) an die betannten Buchhandler Elgevire in Solland, und dieje fügten fie einer Musgabe nach Lipfins bei, melde fie gerade beforgten. ... Die Letfure der Schriften des Zacitus erinnerte ihn an feine eigene Befdichte. Er überlas fie im Jahre 1628 von neuem; aber fie fcheint ibn noch nicht befriedigt gu haben, und es fehlte ihm an Beit; +) die Lage feines Baterlandes, wwo Rirche und Staat noch nicht in dem

<sup>\*)</sup> Ep. 227. p. 79.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 573. p. 225.

<sup>\*\*\*)</sup> Cornelius Tacitus, ex J. Lipsii editione, cum notis et emendationibus H. Grotii.

<sup>†)</sup> Ep. 237, p, 81. Dum saluto, dum salutor magna pars temporis effluit, Ita Lutetiae vivitur, 1629 ließ et eine Geschichte der Belagerung Grolls drucken; Grollae obsidio cum annexis anni 1627. Gie ist im Gente seiner hollandischen Geschichten, mit Rissen und Karten. Ep. 191. p. 811, 193, 812.

Buftande maren, melden die Guten munichen. ichien ihm noch nicht dazu geeignet. Auch mar er der Meis nung, "daß man den Richt : Wollenden feine Bobl. that aufdringen muffe, w wie er (im Jahre 1631) dadurch-gethan zu haben glaubte, daß er über das vaterlandische Recht in bollandischer Sprache ichrieb. ) Aber ichon vorher (1630) hatte er das Leben des Ricolaus Damascenus, mit Gelehrfamteit und Rennfniß beschrieben, 00) und die Phonizierinnen des Euripides herausgegeben. •••) Schon im Befangnisse auf Lowestein hatte er angefangen, Siefe Tragodie gu'überfegen und gu bearbeiten, und, uns geachtet einer heftigen Ruhr, die zwei Monate lang feinem Leben um fo gefährlicher drohte, da fein geliebtes Beib eine Reife nach Geeland unternommen hatte, feste er 1624 das Bert fort: +) darum verlangt Grotius Rachficht für eine Arbeit,

<sup>\*)</sup> Ep. 272. p. 182. Dieser Brief ist an Opis, "testem quid lingua Germanica, quid ingenia Germanica valeant. Non periit Germania, quae te habet, Opiti."

<sup>\*\*)</sup> Ep. 264. p. 89. ff. an Peirgsciùs.

<sup>\*\*\*)</sup> Euripidis Tragoedia Phoenissae, emendata ex Manuscriptis, et latina facta ab H. Grotio,

<sup>†)</sup> Ep. 78, 79. p. 777. — Seine Gattin wurde auf die Nachricht von seiner Krankheit selbst von einem hefe tigen Fieber ergriffen. Das hielt sie aber nicht ab, so geschwind, als es ihr irgend möglich war, zu ihm zu eilen. Ihre Anwesenheit heilte ihn am meisten. Ep. 207. p. 73., 80 et 81. p. 778. Bergl. die Protegomena.

Befängniffe angefangen, und in einer heftigen Rrant beit fortgefest fen! Euripides gebort gu den Liebe lingedichtern des Grotins, und erhielt unter den dramatifchen von ibm bor allen den Preis. Uber den Cophofles murde er in diefem Zeitalfer üben haupt fo weit erhoben, wie etwa Birgil über den Somer, oder fo weit, als er ihm vielleicht nache fleht. Die Urfache davon durfte fich nicht fdmet auffinden laffen: der gange Buftand der Rirche, der Philosophie und des Ctaats, und ihr emigreges Bechfelverhaltnif machte es nothwendig, und jest noch wird es diefer Meinung nicht an Bertheidigern fehlen. Es ift besonders das Rubrende, und die fconen Magimen und Reflegionen, die dem Grotius im Enripides gefielen: in der 3dee des Gangen und der hochtragischen Majestat der Rede giebt er dem Cophofles den Borgug, besonders in den Choren. Dies zeigt Grotins in der Ginleitung, mo er auch den Beweis führt, daß die Ginheit des Dris und der Beit fo icon bom Euripides beobach. tet fen. - Die Uberfegung fteht dem Driginale, das dem Grotius vieles in Unfehung feiner urfprungli den Reinheit verdantt, gegenaber, und ift im Gangen bortrefflich und in tragifchen Berfen, die den griechischen wol felten nachstehen durften, aber doch oft nach einem andern Maage, als diefe, componirt find. ") - Bir tehren zur Reife des Grotius gurud.

<sup>&</sup>quot;) Bei dem Allen fdrieb Grotius 1627 an feinen

Grotius verließ Kranfreich raid, aber nicht, weil er feine Perfon zu vergeffen, und die Lage des Staats gu beurtheilen verftand, ohne ein lebhaftes Befühl der Dantbarkeit gegen den Ronig, der ibn gerettet, geschüft, genahrt, und nicht ohne jene in. nige Ruhrung, mit welcher die Trennung von edlen Krennden, deren Grotius in Krantreich fo viele gefunden hatte, als es Manner befag, die das Gro-Be, Sobe und Edle menfchlicher Ratur ju fchagen miffen, uns zu erfüllen pflegt. Bohl miffend, mas er für Rotterdam gemefen mar und gethan, auch welde' Liebe er daselbst guvor gefunden hatte, und wie die Remonstranten begunftigt murden, bielt er es für das Rathlichste, sich dabin zu begeben: sich gu verbergen, das tonnte feine Geele nicht ertragen, ") und am ficherften, meinte er, fen der Menfch unter den Geinigen. Aber er fand dafelbit bald, daß die Menichen mit einer eigenen Bebendigteit fid), wegen der Begenwart, über das Bergangene,

Freund Bossius: Ego quam semper voluerim prodesse literis et literatis mihi ipsi sum conscius: quam nihil profecerim quotidie magis magisque sentio. Sed excusabunt me apud posteritatem propulsa in forum adolescentia, reipublicae aestus, publica denique et privata mala. Ep. 224. p. 78. — In der Folge hat Grotius auch die Iphigenia in Ausis übersest, Ep. 402. p. 869, et 595. p. 236, aber nicht herausgegeben. Das Manuscript soll in Paris senn, so wie das einer übersetung der Bittenden.

<sup>\*)</sup> Ep. 296. p. 843.

weggufegen miffen, und daß, wie untlug ihr Ber fahren in der Regel fenn mag, Borficht nicht fo felten ift, als Rach denten. Das Bolt mochte fich des verdienten Mitburgers wol dantbar erinnern: aber die Burcht, den Machtigen gu miffallen, bin derte es, feine Befinnung thatig gu außern. Betragen der Magistratspersonen ") aber emporte Grotius, und er fing an, über fein Baterland bin weggubliden, woran der Gedanke ibn bisher jedes Berhaltnig mit einem andern Staate hatte berfchmas ben laffen. "Ich babe in Rotterdam, a fcbrieb er feinem Bruder, "feine Gicherheit verlangt, ale nach dem Bewigtfenn der Magiftrate felbit. 3ch zweifle, ob mid, einen um ihre Stadt wohl verdienten Mann, die Magiftrate befuchen werden. Giner von ihnen ließ mir neulid durch feinen Gobn fagen, es murde gefährlich fur mich fenn, wegen meiner Ber urtheilung, öffentlich auszugeben. 00) 3ch antwortete, ich glaubte mich nirgende ficherer, ale unter

<sup>\*)</sup> Richt aller: Furcht hielt einige nur, ihm die Freundschaft zu zeigen, die sie für ihn fühlten. Quotidie aliqui ex magistratibus per amicos operam suam mihi offerunt, etiam ex classe Puritanissima. Und selbst Reigereberg war ja timidior aequo. Ep. 295 v. 5ten Nov. 1631. Bergl. 289. p. 105.

<sup>\*\*)</sup> Leclerc II., 139 fagt, der Menfc, der ihm dies fagen ließ, fen ein Freund des Grotius, und mit ihm in demfelben Falle gewesen. Grotius nennt ihn Berkelius, aber sagt nicht, daß er fein Freund gewesen ift.

Rotterdams Burgern, welde mich fennten, und folge - lich liebten. Doch, fagte er, tonne es Leute geben, Die in der Soffnung der Belohnung mir auflauers ten. Das fürchten fie nicht, fondern daß die Liebe . der Burger fur mich fich offenbare! Darum fpren. gen fie aus, ich fen der remonstrantischen Reinung Was foll ich thun? nicht zugethan u. f. w. - fcmergt mich, daß es fo wenig Entschlossene (fortes) in Solland giebf. Mich hat nichts abgeschreckt, gu zeigen, wieviel ich bergeihen konnte. Aber auch Die Gutmuthigkeit (bonitas) hat ihre Grengen, bes fonders wenn fie fur Tragbeit gehalten wird. bin nicht von fo engen Rreisen umschlossen! « .) -Aber defto beffer bezeugte fich feine Baterftadt Delft. Much die Udvofaten, die er megen feines gu beobachtenden Berfahrens, und wegen des Rechts, mas er etwa geltend machen durfte, um Rath gefragt, betrugen fich, wie es Mannern gegiemt, die des Rechts Berbundete gu fenn betennen. 00)

Grotius fah »den Sturm gegen sich heranna: hen; aber er blieb ruhig, denn er war sich bewußt, »anderswo leben zu können; darum überließ er Alles dem göttlichen Billen.« •••) Indeß »entschloß

<sup>\*)</sup> Ep. 297. p. 843. den giften Dov, 1631.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 298.

fichten eröffnet, et ab Anglia aliqua me aura afflavit. Ep. 309, p. 845. Bergl. den folgenden Brief 310.

er fich, fein graufames Baterland gu perlaffen," aber er führte diefen Entichlug nicht eber aus, ale nachdem ein zweiter Berfuch ebenfalls miggludt war. - Umfterdam hatte bei den . Religionscontroperfen durch Stimmenmehrheit fich verleiten laffen, wie er gablt ift, der unduldfamen Partei durch ibren made tigen Beitritt das Übergewicht zu verschaffen; aber, fo wie die Berudfichtigung außerlicher Berbaltniffe des Lebens nicht felten bem boben Bange menfchlie ther Bildung die Bahn eröffnet, fo hatten Sandels. berbindungen und zeitlicher Bortheil es Umfterdams Burgern bald fublbar gemacht, daß fie nicht das befle Theil erwählt hatten. Der Berfehr der Rationen bat faft nur bei einem Bolfe geblubt, das fich einengwar in Ruchficht diefes Bolls und feiner Individuen, minder achtungswerthen, aber fur den Rosmo: politismus beilfameren - Charafter aneignete, an welchem der eigentliche Stempel nicht fo fcbarf ber porsprang: nur da lebte der Sandel, wo die Ndeenmaffen, besonders die religiofen, nicht wie fcbroffe Mauern Menfchen bon Menfchen trennten, fondern fich wie eine laue Bluth ergoffen, welche dem, det fich dorthin bewegte, fo leicht auswichen, wie einem andern, der anderswohin ftrebte. Darum batte Umfterdam, aus dem erften Tanmel erwacht, und ertennend, wie ihre Bichtigfeit nur auf ihrem Reich. thume, und diefer wieder auf ihres Sandels weiter Musbreitung berubte, bald wieder angefangen, den Remonstrantismus gu begunftigen, weil er, minder

Eraftig als fein Gegner, weniger auf Alleinherrichaft drang, ale mogu er fich weder geschickt, noch berufen fühlte. Der Droft Booft, welcher auf dieje veranderte Gefinnung feiner Mitburger rechnete, that a. daber, wohlmeinend, diefen den Borfchlag, Groot bei fich auf : und in Schut zu nehmen; und Groots alter, beständig gleicher Freund, Gerhard Boffine, der, felbft edel, den Edlen gu fchagen wußte, suchte noch von einer andern Geite die gun= flige Stimmung der Umfterdamer für des Freundes · Bortheil zu ethohen und zu beleben. Er schrieb an den Ratheberrn Beverocius, daß Frankreich, Deutschland, England und alle Nationen Europa's ihr Muge beobachtend auf Solland richteten, mas es in Begiehung auf Grotius thun mochte; und mie es eine große Schmach fur das Baterland fen, wenn es feinen größten Gobn, Bataviens Bierde und des Johrhunderts Bunder (Bataviae Decus, aevi nostri miraculum), von fich ftiege, da es nur bei ibm ftande, ibn auf immer gu feffeln. .) wenn es in Umsterdam auch nicht der Fall mar (wie es fonft wol geschieht), daß folde Sindentungen auf Chre und Schande, und auf das Urtheil der Belt Desmegen feinen Gindruck machen, weil diejenigen, megen welcher fie gemacht werden, auch nicht fabig find, die Schmach zu fühlen, oder aud, weil fie boffen, daß beim Sadel des gangen Rorpers des

<sup>\*)</sup> Vossii Ep. 252.

einzelnen Bliede nicht gedacht werden wird: fo blieb doch Bossius Ermahnung eben so wirkungslos, als Booft's Borichlag. Denn einmal fürchtete fie fich por der Inconsequeng, daß fie jest einen Mann in Schut nehmen follte, den fie bor einem Decennio gur emigen Saft verurtheilt hatte; dann hatte fich Pring Friedrich Seinrich, obwol er dem Groof (der ihm wichtige Dienste geleistet, wofür er ihm mit der Soffnung der Rudtehr in's Baterland geschmeichelt hatte) O) nicht ungewogen schien, doch noch nicht bestimmt für ihn erklart; er ftand, wie Umfterdam, auf der Schwebe; endlich icheuete fie die Staaten. Remlich, fobald diefe erfahren hatten, Grotius fen gurudgetommen, fo wollten Sarlem, Leiden, Gouda, Alemaar und Enthuisen fich nicht . eber auf Regierungsfachen einlassen, als bis mider ihn ein Schluß gefaßt fen; und daher mar (am 10ten December) dem Fistal und allen Gerichtedie nern befohlen, fich feiner Perfon gu bemachtigen. Diefes Alles mochte Amfterdam verhindern, fich ofe fentlich für Grotius zu erflaren. Er aber, ihre Gesinnung nicht unbekannt mar, begab fich das bin gegen das Ende des Jahrs (1631). Kreunde, auf deren Beranlassung er nur in fein Baterland gurudgekommen war, ••) suchten ibn, worauf fie wol gerechnet hatten, gu bewegen, eine Bitte

<sup>.)</sup> G. des Pringen Brief por den Op, theol.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 288. p. 105.

Der Pring, meinten fie, murde fcbrift einzuteichen. su gewinnen fenn; eifersüchtig auf feine Borrechte, und, 'nach du Maurier's Musdruck, in dem Grund: fage feines Saufes, Burft von Solland zu fenn bemehrend, hatte er fich von Grotius Feinden etwas igegen diefen einnehmen laffen, weit er einen Mann fürchtete, der als ein ftrenger Bertheidiger der Dris pilegien des Landes befannt mar. Grotius aber. . fo gern er jede dargebotene Belegenheit ergriffen batte; wieder aufgenommen zu merden, und fo feft. er überzeugt mar, daß aledann die empfangenen Bunden beilen murden, \*) wollte fich fchlechthin gu feiner Bitte verfteben; ohne Gingeftandniß einer Schuld, von melder er fich frei mußte, beforgte er nichts auszurichten. Darauf festen die Stande (am toten Marg 1632) eine Belohnung von zweitauseud Bulden für denjenigen aus, der ibn der Juftig überliefern murde; die Richtgehorchenden follten ihrem Amte entfest werden. Da entwarfen feine Freunde eine Bittichrift. In diefer bieg es: » Gein Unglud habe ibn wegen Streitigfeiten in der Regierung, nicht megen einer Miffethat betroffen.« Begen dies fer Musdrude, die mit außerfter Gorgfalt, wie es flar ift, ausgewählt maren von fundigen Freunden, wollte Grotius nicht einwilligen in die Übergabe der Supplit: fie ichienen ihm, nur verftedter, eine gewiffe Art von Gundenbetenntniß zu enthalten. Das

<sup>\*)</sup> Ep. 305. p. 845.

nannten die, welche thatig dabei gewesen maren, weil fie ibn liebten und ibn gern im Baterlande be bolten wollten, Eigenfinn. Er felbst mar fich ber wußt, recht zu handeln, feine Gemablin mit ibm: und der Unparteifche konnte nicht umbin, einen Man gn bewundern, der über ben reinen Glang feines auten Bemiffens auch nicht einen Schatten, welcher in den Mugen der Belt ibn fcmerlich' verdunkelt batte, gleiten laffen wollte : foldes Sochgefühl, meinte man, batte ben Statthalter anfprechen follen! Uber in Bolland war jest feine Sicherheit mehr fur ibn: da befchloß er, mit defem Schmerze, das Land feiner Jugend zu verlaffen, welches feine mannliche Rraft perschmabte, weil es ihrer nicht werth war! Anten April begab er fich auf die Reife, und nahm feinen Weg nach Samburg. 0)

Grotius ging erst im Berbste ••) dieses Jahre in die Stadt selbst, dessen Magistrat ihn mit Anszeichnung und Freude aufnahm. Den Sommer über lebte er zu Dochinshude (Dochinshude) an der Elbe, unfern Hamburg, bei einem Hollander auf dem Lande. Die Annehmlichkeiten des auf einem schönen Hügel, an einem schönen Strome gelegenen

Dris.

<sup>\*)</sup> Leclerc Lib. XI. Bagenaar a. a. D.

<sup>••)</sup> Ep. 302. p. 109. — Autumnum Germanis cognitum negat Taoitus. Certe ad hiemis quam ad aestatis naturam heic propius accedit.

Dris, noch mehr aber die feltene Bobe ebelicher Liebe, und die noch felinere Treue edler Freunde in wielen Reichen Europa's fohnten ihn aus mit der Einsamfeit des Landlebens und der Entfernung pon Biffenschaft und Gelehrtheit, feinem Elemente. Geis ne gallischen Freunde suchten ibm auch jest noch von Frankreich aus die ihm ausgeseste Gumme gu berfcaffen, aber Grotius weigerte fich, etwas angunehmen, movon er nicht einmal auf Frankreiche Boben leben konnte: .) auch wollte er fich vielkeicht fein Bindernig in den Weg legen, der ibn in eines andern Rurften Dienfte leiten fonnte: denn jest aab er fein Baterland beinahe auf. Aber die Liebe gu feinem Bolte blieb ihm unverandert; . nur der Ausammenflug von Hollandern, und das Wohnen in bem Saufe eines Landsmannes machte ihm den Aufentbalt in hamburg lieb und werth. •••) Übrigens bar er nicht der angenehmite: ju gelehrten Arbeiten

<sup>\*)</sup> Ep. 309. p. 110, 291. p. 206. Bergl. 317. p. 114. Der Prasident Luffon, der ihm die Pension anbot, scheint diese Delitatesse etwas zu zart gefunden zu haben, darüber entschuldigt sich Grotius im legten Briefe. 3war un anderenden diese diese, nimirum seenida, aber ure nare, ure nage naren, ure naren. Das leste bezog er auch auf andere Antrage.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 309. Aus Hamburg 1639.

oro) Hollandifche Gefellichaften hatten ihm auch in Partis den Aufenthalt verfüßt, und die brennende Gehn, fucht nach dem Lande der Bater mild gekühlt. Ep 198.

fehlten ibm die Gulfemittel, fonft amurbe er in ihnen Miles vergeifen haben ,a ") felbft die Granfamfeiten, welche der Rrieg in Deutschland ubte, und das Gu rucht ichaudervoll zu feinen Dhren brachte. «Gole fien, Brandenburg und Dommern vermuftete Rried. land bon der einen Geite, und bon der andern bet fubren die Schweden nicht linder. Überall fab man Stadte ale Leichen, auf daß man nicht mehr über den Tod einzelner Menfchen flagen follte. Allentbalben Schlachten; graulichen Sunger, fürchterliche Rrantheiten . \*\*) - das waren Deutschlands, verbeerende Ubel, von welchen Grotius borte, die et fab. Um einer folden Birelichteit gu entflieben, perfuchte er fich in die Belt der Dichtung gu retten, und dramatifirte die Biftorie des Jofephs, unter dem Ramen Cophompaneas. Diefes Stud, defe fen wir ichon oben ermabnt baben, ...) mar glio nicht das Produtt der gewaltig drangenden Coo. pfungefraft, fondern das Refultat der Beit, melde anders anzuwenden die Umftande unmöglich machten. 1)

<sup>\*)</sup> In hamburg erfuhr Groeius, daß der berühmte Franzose Galmasius, der mit ihm, wie man fich ausdrudte, um den principatum literaturae als Freund stritt, cum honore von seinen Landsseuten, qui me per contumeliam ejecerunt, aufgenommen, und freutt sich literarum causa. Ep. 309, p. 110.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 334. p. 120.

<sup>\*\*\*)</sup> G. 99.

<sup>†)</sup> G. gu Milem diefen die Briefe von 2631 und 1632.

Als es in Europa bekannt wurde, daß Gros tius Frankreich verlaffen habe, und von feinem Baterlande abermals ausgestoßen fen : fo versuchten mehr rere Ronige und gurften, voll Achtung für feine um. Saffende Renntnif, Gelehrfamteit und Rechtschaffen-Beit, ihn fich gu verbinden, und machten ihm Bors folage, die der Unnahme murdig ichienen. Die Ro. mae bon Dolen und Dannemart, welcher legtere, Shriftian IV., ihn in Gludftadt fah und ehrte, .) In fogar Spaniens Ronig und der gewaltige Bal-Tenftein . wetteiferten um feinen Belig. tius aber hatte den Grundfas, man muffe lange berlegen, was man nur einmal beichließen tonte; ••0) desmegen wollte er fich feinem verbinden. ber noch größern Antheil au dieser Unentschlossens eit hatte gewiß die Gehnsucht nach der geliebten Beimath. Die bitter und entfremdet er fich auch In einzelnen Momenten über das Baterland aus. druden mochte, jo bewegte fich doch noch immer in feiner Bruft eine geheime Soffnung, fur die Freiheit ber Burger da zu leben und zu wirken, wo feit Johrhunderten de Groots rühmlich gelebt und gewirkt hatten: jedoch für sich bitten lassen wollte er

D 2

<sup>\*)</sup> Nach Boffius bot er ihm eine Pension an.

<sup>\*\*)</sup> Das Gerücht davon borte menigstens Ruarus. Ep. 186. p. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 317. p. 113.

durchaus nicht! •) Als aber nach einem Zeitraume von zwei vollen Jahren seine Hoffnung sich noch nicht erfüllte, so entschloß er sich, einem Rufe zu folgen, welchen ihm ein Mann sandte, der mit vollem Rechte zu den ersten des Jahrhunderts gezählt ward: es war der Reichskanzler Schwedens, Drem, flierna.

Wir haben oben beiläusig erwähnt, wie der größte König jener Zeit, Gustaph Adolph, das Buch des Hugo Grotius »vom Rechte des Kriegs und Friedens« mit Liebe und Hochachtung für den Berfasser gelesen, und wie es sein Begleiter gewes sen, auch als der Drang der Zeit ihn in das Geswühl eines furchtbaren Kriegs ris. Diese Hochachtung, die sein erster Diener und Freund, nicht werniger groß, als er selbst, »der ihm im zarten Alter den Weg des Ruhms gezeigt,« ••) mit ihm theilte, verminderte sich nie: Gustav Adolph zählte Groztius zu den Menschen, die seiner Bewunderung werth waren. •••) Aber auch Grotius, sobald er

<sup>\*)</sup> Ep. 326 et 327. p. 849.

<sup>\*)</sup> Fürstenbund: »der am festesten ift, wo mit Bemunderung, Dant und Liebe ibn grunden.«

er auszurufen: Unum esse Grotium! Memoires pour servir à l'histoire de Christine. Tom. I. p. 78. Aber doch auch zu sagen, se velle ostendere Grotio, quanta sit disserentia inter theoriam et praxin, saciliusque aliquid scribi posse quam cum sactu conjungi. Gur

Deutschland auftreten, und
odle Weise auftreten sah,
wie sich die Herr'tete, den Heiden lien zu den
mit welchen
d zuweilen, erng der Verirrungen
es nicht verachten lehre,
n jedes Jahrhundert kaum
beweisen, daß die schaffende
ht am innern Leben verliert durch
der Zeit.« •••) Also schreibt er an

fi.

-

av Adolph's Leben von Sarte, überfest von Martini I., 99.

o) In den Memoires etc. de la reine Christine I., 8. ift, guerft, eine Inschrift mitgetheilt, die Grotius auf . Den bekannten Ubergang des Konigs über den Rhein gemacht: fie bezeugt es.

<sup>&#</sup>x27;. Bo ift ein gesitteter Menich, det fich nicht felbst größer fühlte, wenn er Gustav mit Geift und Geelenstärke der furchtbar überwiegenden Macht obsiegen sieht? Darft. des Fürstenbundes.

Diese Borte gehören zum Theil Grotius, zum Theil Mullern. Spittler sagt: "Gustav Adolph gehörte zu den Menschen, die der himmel nur alle Jahrhunderte einmal kommen läßt. Auch vergeht wol ein Jahrhundert, ohne von einem Gustav Adolph begrüßt zu werden!

Joadim Camerarius, Gobn des Gefandten Buftab Adolphs in Solland; "Go groß find Eures Ronigs Tugenden, daß felbft feine Berleumder feiner nicht anders, als mit dem größten Ruhmevermahnen konnen, Gludlich Ihr, die Ihr in den Schut eines fo großen Ronigs getommen fend, durch welchen geichieht, dag das, mas wir aus dem Alterthume gu glauben uns icheueten, polltommen geglaubt wird. Alfo ift er fur die Alten ein Beuge, für die Butunft Der Rriegeruhm und der Rathichlage ein Mufter. Beisheit ffreiten in dem größten Ronige um den Borrang. . ) - Mit gleicher freudiger Chrfurcht fpricht er immer, wenn er feiner ermahnt, und das geschieht nicht felten. ••) Dag aber ein Ronig einen Privatmann, den er eben fo achtete, ale er bon ibm gefeiert murde, nicht langft in feine Dienfte gezogen hatte, das wird, nach unferer Ergablung, nicht unerklärlich icheinen. Grotius hatte lange ja keinen Gedanten, als das Baterland; •••) und spater, wie

<sup>\*)</sup> Ep. 212. p. 819. vom Jahre 1629.

<sup>\*\*)</sup> Schon 1628. Ep. 184. p. 809. — 1630 nennt er ihn den König,

Qui dignum quidquid Regibus unus habet, und sest hinzu: Ita de Rege ex animo sentio. Ep. 229. p. 824.

<sup>\*\*\*)</sup> Anträge scheinen ihm jedoch auch nicht gemacht zu senn, obgleich Oxenstierna, ein Verwands ter des Großkanzlers, ihn in Paris kennen lerns te. In Holland hieß es, Gustav Adolph sclift

en nordischen König in Deutschland auftreten, und war auf eine so hohe als edle Weise auftreten sah, erehrte in ihm immer mehr, so wie sich die Herrichteit seines göttlichen Geistes entfaltete, den Heren, und, was selten damit vereinigt ist, den liesenswürdigen Gerechten. ") "Er seste ihn zu den when erfreulichen Erscheinungen, ") mit welchen ms die Geschichte, selten, aber doch zuweilen, erscht, damit sie durch Erhaltung der Verirrungen msers Geschlechts uns dieses nicht verachten lehre, unden Menschen, deren jedes Jahrhundert kaum linige erzeugt, um zu beweisen, daß die schaffende der Welt nicht am innern Leben verliert durch as Reiben an der Beit.« "") Also schreibt er an

stav Adolph's Leben von Sarte, überfest von Martini I., 99.

<sup>\*)</sup> In den Memoires etc. de la reine Christine I., & ift, zuerft, eine Infchrift mitgetheilt, die Grotius auf . Den bekannten Übergang des Konigs über den Rhein gemacht: fie bezeugt es.

<sup>••)</sup> Bo ift ein gesitteter Menich, det sich nicht felbst größer fühlte, wenn er Gustav mit Geist und Gee- lenstärke der furchtbar überwiegenden Macht obsiegen freht? Darft. des Fürftenbundes.

Diese Worte gehören zum Theil Grotius, zum Theil Mullern. Spittler fagt: "Guftav Abolph gehörte zu den Menschen, die der himmel nur alle Jahrhunderte einmal kommen läßt." Auch vergeht wol ein Jahrhundert, ohne von einem Gustav Adolph begrüßt zu werden!

gen hatte, gu magen. Diefer beiden Liebe fur mich, oder auch Urtheil über mich, konnte mich leicht vermo. gen, die Berleuindungen und den Sag von Menichen, ihnen feineswegs vergleichbar, ju verachten.«") Drenftierna, felbst de Groot's Werth anerten nend, gewiffenhaft in Bollbringung des Billens fei: nes herrn, durch Salvius, welcher de Groot perfonlich kannte, in feiner guten Meinung noch mehr bestäret, lud ibn wiederholt .) ein, ju ibm gu fommen. Grotius folgte endlich dem Rufe eines Mannes, den er den größten feiner Beit nennt, och) und begab fich (im Anfange des Mai 1634) nach Frankfurt am Main, mobin er beschieden mar. i) Er murde mit der größten Muszeichnung aufgenome men, und vielleicht hat nieg ein Lob, welches ibn feine Mitwelt in so gewaltigen Maffen spendete. einen fo tiefen Eindruck auf Groot's Gemuth gemacht, als Drenstierna's, "der feinem des Alfere Bas Drenftierna eigentlich thums nachstand.« mit ihm beabsichtigte, darüber blieb er langere Reit ungewiß: ††) vielleicht wollte der große Staats: mann mit eigenen Ungen erforiden, wofür fich Gro.

<sup>\*)</sup> Ep. 875. p. 384. vom Jahre 1637.

<sup>(</sup>a) Rach den Memoires etc. de Christine dankte Grostius ihm zweimal 1633 und 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 349 und oft.

<sup>†)</sup> Ep. 344. p. 123.

<sup>††)</sup> Ep. 331. p. 850.

er des Königs Anträge wol angenommen hatte, da endigte der Tod der Helden das ruhmvolle Leben des lestern; aber noch vorher (1632) hatte er an Salvius, seinen Minister zu Hamburg, geschrieben, den Grotius in schwedische Dienste zu ziehen. ) Folgendes erzählt Grotius: »Bei dem vielen Unsglücke, was ich erduldet, tröstet und richtet mich das vor Allem auf, daß ein so großer König, da er, gleichsam das Ende seines Lebens vorausahn: dend, Vieles den Seinigen befahl, unter diesem ges bot, mich in den Dienst des schwedischen Reichs zu berusen. Diesen seinen Willen hat Drenstierna befolgt, der allein im Stande war, die Schultern unter eine solche Last, als der Könige größter getrá-

habe ihm geschrieben, aber keine Untwort erhalten. Das leugnet Grotius 1628 seinem Bruder. Ep. 167. p. 803. Bergl. 309. p. 845. — Den ersten Gedanken, in schwedische Dienste zu geben, warf ein Bruder des Feldmarschalls Banner in Groot's Seele. Ep. 1257. p. 571.

\*) Memoires etc. de Christine III. 148. — Auf des Konigs Tod wandte Grotius Lucan's Berse an:

Cum tot ab hac anima populorum vita salusque Pendeat, et tantus caput hoc sibi fecerit orbis, Saevitia est voluisse mori!

Ep. 31.2. p. 111. — Man verbreitete damals, auch in Schriften, das Gerücht, der König lebe noch: er habe seinen Lod aus guten Gründen ausgesprengt. Diese homines acuti, sagt Grotius, nos velut crassos, qui mortuum mortuum credimus, irrident. Hoc est Germanicum acumen, sest er spottisch hinzu. Ep. 316.

chen er erklart, daß er endlich aufgehört habe, ein Hollander zu senn, daß er Schweden als sein Baterland betrachte, daß er Rotterdam, welche seit seiner Berurtheilung noch keinen Pensionarius wieder erwählt hatte, ) dieses Erwählen zu thun erlaube. Im Anfange des 1635sten Jahrs begab er sich auf die Reise nach Paris.

<sup>\*)</sup> Bielleicht, weil fie dem Groot versprochen hatten, ihn nie feines Postens zu entsegen; f. oben G. 116. Conderbar mare es jedoch!

tius am vollkommenften eignete. Rach einem Aufenthalte von sieben Monaten in Krankfurt und Mainz ernannte er ihn gum Befandten- des ichmedischen Reichs bei der frangofischen Rrone. .) Drenftierna entschloß fich, wie bekannt ift, eine eigene Besandtichaft nach Frankreich ju ichiden, als er das Bundnig, meldes die oberdeutschen Alliirten - durch den berühmten Coffler - mit diefer Macht geschloffen hatten, feiner Zweideutigkeit wegen nicht annehmen, und, weil die frangofischen Minister dies nicht ohne Empfindlichkeit ertrugen, fich darüber erklaren und weiter unterhandeln wollte. ••) Grotius, dem feine Gemablin und Rinder (im Unfange Augusts) von Samburg gefolgt maren, hatte ichon borber Briefe an den Dringen bon Dranten und die Stadt Rotterdam gefdyrieben, \*\*\*) in mel-

<sup>\*)</sup> Schon Gustav Adolph scheint dies mit ihm beabssichtigt zu haben. Als er sich in Amsterdam aushielt, erfuhr er per plures internuntios so etwas. Die weningstens, welche mit ihm über des Königs Absicht communiciten, existimabant Regem mea opera in Aula Gallica uti velle. Si, sest Grotius hinzu, legati titulo et iis commodis unde sustentari dignitas possit, esset de quo cogitari deberet.

<sup>\*)</sup> Pufendorf's ichmedische und deutsche Rriegsgesichichte, Buch VI. §. 92. Le Vassor IV., 660. Löffe ler mar eigentlich Burtembergischer geheimer Rath und Bicekangler, aber in Schwedens Diensten; Orensteierna selbst hatte ihn nach Paris gesandt. Spitte ler's Burtemb. Gesch. G. 264. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 331. p. 849.

Deutschlands, ungeneigt der fremden Herrschaft nore discher Kraft, längst unwillig, die Schweden sut mehr als gleiche Bundesgenossen anzusehen, bereit waren, sich an Sachsen anzuschließen; wie Polen, mit welchem der Stillstand zu Ende ging, vertrauend, daß Schweden einen Doppelkampf nicht bestehen könnte, von neuem zu fürchten war; und wie Frankreich, (das sich gern schonte, ") so lange Schweden Deutschland schüste gegen das östreichische Haus, ohne selbst zu groß zu werden) jest die einzige Macht schien, von welcher die Schweden mit den ihrigen eine Anshelsung ihres Verfalls erwarten mochten, weil es durch diese Aushelsung für sich selbst focht. ") In der That: wenn man dieses Alles bedenkt, so muß man gestehen, daß Orenstierna's Vertrauen

Dit holland erneuerte es nach der Nordlinger Schlacht das Bundniß, und verpflichtete es, gegen hulfsgelder, noch fieben Jahre den Krieg gegen Spunien zu fuhren. Meufel Geschichte von Frankreich, 4, 282.

<sup>\*\*)</sup> Sola Gallia vires habet, quibus restitui fortuna partium possit. Ep. 354, 127. — Schon davon, daß die Raiserlichen den Sieg nicht so benugten, wie sie wol gekonnt hätten, schreibt Grotins mit Necht die Ursache dem allerchristlichen Könige zu, quod dum ipse bellum non facit sed ostentat (eine große Urmee unter dem Marschall de la Force stand nicht weit vom Rheine. Pufendorf VI., 78) die Raiserlichen absielt, den Sieg zu benugen. Ep. 356. Beide Briefe sind aus Frankfurt. — Le Vassor IV., 649 ff.

if Groot's Geist, Willen und Kraft febr groß wesen sen, weil er ihn in einer solchen Periode m Gesandten bei einer solchen Macht zu ernennen agte!

Dag aber diefer fich der Bahl des Reichstang. es nicht unwerth bewiefen, murde icon darque erillen, daß er geben Jahre, ungeachtet aller Bem umdungen und Madinationen, im Bangen gu renflierna's und Schwedens Bufriedenheit fich feiner Burde gu behaupten mußte. .) Überhaupt ft fich von folch' einem Manne, wie Grotius, chts anders erwarten, als daß er mit Borficht, hattraft und Genauigkeit Alles angewendet haben erde, was er für feines neuen Baterlandes Bohl ir irgend thun gu tonnen glaubte: aber Grotius at dies auf feine Beife, und die war nicht eine lde, daß fie den Beifall des frangofifchen Sofes itte haben konnen. Allein zu ergablen, mit meler Behutsamteit, Beisheit und Ginficht Grotius e Sache der Schweden geführt, um fie den Franfen gemeinsam zu machen; mit wie vieler Borficht die Schritte maaß, um feinen feitwarts gu thun; ber mit welcher Punttlichteit er auf die Beobacha

<sup>\*)</sup> Biewol le Vassor II., 333 gefchrieben: Grotius fut un aussi mauvais negociateur, qu'il étoit habile écrivain. Undere urtheilen, nicht gang mit Unrecht, auf diefelbe Beife. Aber die Schuld, daß ihm nicht viele Unterhandlungen gluckten, lag größten Theils in den Umftanden.

tung auferer Formen bielt, bie, obwol fleinlich in fich felbft, und oft lacherhay bem Lintundigen; Staatsmanne feine Barbe ju verburgen fcheinen - Diefes und bergleichen weitlauftig zu erzählten, fcheint ungweidmäßig. Das' öffentliche Leben eines Gesandten bat teinen Salt in fich felbft, es wird nicht durch fich felbft mothbirt, and bas Dbjett feie' nes Sandeins bat er nicht felbft gu mablen. Dies aber murbe beim Groftin's nicht begriffen merden tonnen wenn wir nicht eine Ergablung lieferten von dem Sange des mechfelreichen Rriege, den Frantreich und Gameden, wenn nicht mit ein em Beiffe und einer Tendens, boch wider einen geind führten Diefe Ergablung, intereffanter, als eine Biographie bes Bugo Grotius fepn tann, fcheint nicht in biefe bu gehören. Darunt glauben wir nicht Unrecht gu thun, mem mir diefen Theil aus Groots Leben, in welchem er fcmedifcher Gefandter mar, alfo behandeln, daß wir an einzelnen Bugen darlegen, wie Grotius bei den Objetten feiner Berhandlungen firh zeigte, d. h. das darlegen, mas des Gro. tius ift; daß wir darauf bemerten, mas er ale Belehrter und bentender Mann fur die Belt gethan,

<sup>\*)</sup> Bon der Anetdote, die man ergablt, um Groot's Untauglichteit zum Gesandren zu zeigen, daß er nemtlich an den Courtagen, wenn er mit andern Gesande' ten und Hösslingen im Borzimmer warten mußte, sich zurudgezogen und im griechischen N. T. gelesen habe, halte ich, daß man sie sich eben erzählt habe.

nicht gerade nach der Dronung der Zeit, sondern nach der Vermandtschaft der Gegenstände; daß wir endlich nicht unberührt lassen, was seine Lage als Mensch betrifft. (Seine Briefe aus dieser Zeit enthalten übrigens einen nicht unwichtigen Beitrag für die Pistorie jener denkwürdigen Periode.)

Richt ohne Gefahr und auf Umwegen ••) vers
folgte Grotius seine Reise nach Paris. Nachdem er
n Met eine heftige Krantheit ausgestanden, •••)
dam er an in St. Denis. Daselbst blieb er, um in
Paris mit allen den Ehrenbezeugungen einzuziehen,
die man den Gesandten einer großen Macht zu bes
villigen pflegte. †) Die Franzosen übereilten sich
damit nicht: der Graf Brulon, der zu Grotius

<sup>\*)</sup> Auch sind sie von den Geschichtschreibern vielsach beenust, aber viele sollen noch ungedruckt senn. — Man hat von Grotius gesagt, und, ich weiß nicht wem? nachgesprochen, er habe angewandt son beau latin å scrire des nouvelles du Pont-neuf à Oxenstiern. Dare über sagt le Vassor 5, 130: Ce railleur n'avoit jamais la les lettres de Grotius, ou bien il ne savoit rien de l'histoire de Louis XIII., depuis l'arrivée de ce savant homme à Paris. Wohl sepen seine Nachrichten ost salsche de met sie mit Berstand lese, der werde immer sinden les affaires les plus secrettes du tems de son Ambassade touchées en peu de mots avec beaucoup de sinesse et de penetration. Aber, wahrscheins lich, das Allergeheimste ist in Chiffern.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 359. p. 129.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 360 et 361.

<sup>†)</sup> Ep. 362.

tam, entschuldigte die Bergogerung mit gewissen Unruben, die am Sofe, wirklich, vorgefallen maren. Grotius aber bermuthete, dag man gubor von Reuguieres und Lagrange, die bom frangoffichen Sofe fich bei Drenftierna befanden, Rach. richt erwarten wollte, um an der Nachgiebigkeit des Ranglers die Ehre feines Gefandten abzumeffen. .) Mehrere Umstände kamen gusammen : Groot's Beinde hatten feine Unftellung bei Drenftierna, nicht verhindem konunen; darum suchten fie menig. ftens die Chrenbezeugungen am frangofifchen Sofe gu vermindern; der hollandifche Gefandte, Paum, pon vielen treulich unterftust, bot, jest und ftets, Alles dazu auf: er fragte die Generalftaaten, wie er fich gegen den verurtheilten Unterthanen der Republit, betleidet mit dem Befandtichafts. Charatter einer großen Macht, ju verhalten habe? und da er nur die Untwort, wie gegen andere Befandte- verbundeter Machte, im Allgemeinen erhielt, fo vernachlässigte er das Gingelne. ..) Much tonnte es der allmächtige Richelieu unmöglich gern feben, daß der Mann, deffen Schickfal er por turger Beit, als

<sup>\*)</sup> Ep. 363.

<sup>\*\*)</sup> Le Vassor IV., 692. f. Pauw schiette dem de Groot seinen Wagen nicht entgegen und dergleichen. Ep. 374. p. 137: Pauw sprach übrigens viel de sua in me benivolentia. Ep. 365, obgleich er ein Richter des Grotius gewesen war. Wagenaar 4, 459.

als er ihm die Penfion entzog, in Sanden zu haben geglaubt, jest, als ichwedischer Befandter, in Ehren und Burden, neben ibm, mit großer Renntnig des frangofifchen Sofes, und dem Borguge tieferer Belehrtheit und unerschütterliches Festhaltens auf Recht und Pflicht, fteben follte! .) - Brulon verficherte den Grotius, daß fein Gingug in Paris in einigen Lagen geschehen tonne; bis dahin mochte er (incognito) an den Freuden der hauptstadt Theil nehmen: dies ichien dem Grotius feine Bunde nicht Bugulaffen! Darauf befuchte Brulon ibn gum zweitenmale (Februar 23), und begehtte zu wissen, welcher Eigenschaft er antomme? Grotius nannte fich den Gefandten der Ronigin bon Schweden, mablt von dem Reichstangler Drenftierna, permoge der Gewalt, die ihm Schweden zuerkannt. Da fagte der Frangofe, daß man den Abgeordneten eines Ministere nicht als Gesandten annehmen konne. Aber Grotius berief fich auf die Bollmacht des Range

<sup>\*)</sup> Cerisier 5, 518 fagt, dem Nichelieu, outre que Grotius n'eut pas rampe devant lui comme tant de mauvais poetes; sen Schwedens Betragen ein Borwwurf seiner Ungerechtigkeit gewesen. — Man hat geglaubt, und vielleicht nicht gang mit Unrecht, daß Orenstierna den Grotius deswegen gerade zum Gesandten in Frankreich gemacht habe, theils um ihn, den Geachteten, an dem Übermuthe des Kardinals zu rachen, theils überhaupt, um diesem — einen Pfahl ins Fleisch zu seben. Aber Orenstierna hatte auch bessere Grunde!

lers, auf Englands und Hollands Beispiel, die Drenstierna's Gesandte anerkannt hätten, auf die eigene Überzeugung der französischen Minister. Er erhielt darauf von Brülon viele Versicherungen von Hochachtung, welche der König und seine Die ner gegen seine Person hegten, und das Versprechen, er wolle in wenigen Tagen wieder zu ihm kommen. Das geschah nicht; aber dafür geschah Grotius feierlicher Einzug in Paris am 2ten Marz 1635.

Der König ließ ihm nach zweien Tagen bezengen; daß es ihn sehr freue, ihn als schwedischen Gesandten in Frankreich zu sehen, und daß er wünsche, er möge lange in dieser Bürde bleiben. \*\*)
Am solgenden Tage wurde er durch den Herzog von
Mercveur, \*den gelehrtesten der Prinzen« \*\*\*) zu
Gr. Majestät, nach Senlis, geführt: die königlichen Wachen traten unter's Gewehr: er wurde so freund:
lich empfangen, so gnädig gehört, daß er für seine Werhandlungen einen glücklichen Ausgang zu hossen wagte. †) Auch bei den Prinzen vom Geblüte sand er die gewogendste Aufnahme, und der von Evnde in
war eingedenk der alten Freundschaft, ††)

<sup>•)</sup> Ep. 364.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 365 und 374.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 339. p. 851.

t) Ep. 367. Der erfte Brief an die Ronigin Chrifte ne bom 8ten Marg 1635 ..

<sup>††)</sup> Ep. 339. p. 851 Bergl. 714. p. 299 von 1637.

Bu des Ronige Majestat aber mar der Rugana leichter, als zu der Emineng des Rardinals Riche. lieu: \*) darum mußte Grotius bei deren Bertrauten und Borarbeitern, dem Rapuginer 30. feph, .. und dem Derintendanten Bouthillier, porlaufig Rechenschaft geben von dem 3mede feiner Sendung, und, weil Bater Joseph, megen Rrantbeit, nicht ausgeben konnte, fich zu ihm verfügen. Der Traffat von Paris, geschlossen (1634) im Ramen der allierten Protestanten durch Löffler mit der Rrone Grantreich, war der Gegenstand ihrer Berhandlung: feinetwegen mar Grotius gus nachft nach Frantreid geschickt. Die Frangofen wußten es, wie rathlich, beilfam, nothwendig es für eigne Sicherheit und Bortheil war, der gewal. tigen Macht des öftreichischen Saufes ein Rebenge: wicht im nördlichen Deutschland entgegen zu fegen; darum hatten fie die Sache der Schweden und verbun: deten Deutschen mol auf teine Beise gang in Berfall tommen laffen. Aber weil fie lieber nehmen als geben wollten, und am Thun eben feine Luft batten, fo faben fie die Protestanten gern in der

Ω 2

<sup>\*)</sup> Le Vassor IV., 694.

<sup>\*\*)</sup> Praecipuum Cardinalis instrumentum Epist. 676. , pag. 275. Richelreu's politischer Udjutant. Spittler.

Roth, ") um fich wichtig, und fie abhangig von fich zu erhalten. Und als nach der Rordlinger Schlacht der Geldmangel bei diefen aufs bodife fliea, fo gelang es der Lift des Rardinals und feie ner Gebulfen, den Bevollmadtigten der Deutschen, durch Borgeigung einer unbedeutenden, aber baaren, Summe . ) einen beillofen Traftat aufzudringen, durch welchen Löffler mit unbegreiflicher Radgie bigfeit die Frangofen fruberer, gu Beilbronn eingegangener, Berbindungen, 600) wenn nicht ausdrud. lich, doch durch die Ratur der Gache, entband, wich tige Dlage Deutschlands †) in Frankreichs Schus gab, und die Generaldirektion aus der Schweden Sande rif, um fie einem deutschen gurften gu übertragen. Diefen Trattat hatte Drenftierna ju beftatigen in der Bormfer Berfammlung, wo er von den ober deutschen Standen angenommen morde, abgefchla:

<sup>\*)</sup> Pater Joseph eröffnete, welchergestalt ihm der Rardinalshut versprochen sey, weil er das Glud der Protestanten allenthalben unter dem Bilde eines Bundnisses umgekehrt habe. Pufendorf VII. Bergl. Ge. Ep. 690. p. 284.

<sup>\*\*) 500,000</sup> Livres, einmal zu bezahlen.

<sup>&</sup>quot;) Jährlich 400,000 Rehlt. an Schweden zu bezahlen. Abrigens ist bekannt, daß das heilbronner Bundnif mit Frankreich nur eine Erneuerung des Bernwalder in der Neumark vom J. 1631 war. Pufend. III.

t) Im Elfaß.

gen; ") und Pater Joseph machte jest an Grotius die Forderung, daß er als gultig anerkannt werden follte: er fen von Mannern unterzeichnet, die unbedingte Bollmacht gehabt, und von feiner Beflatis gung gefprochen hatten: darum muffe er gehalten Grotius aber, der den Traftat von Beile bronn erfüllt miffen wollte, mar der Meinung, daß der Reichskangler bochftens als General Direktor der Ungelegenheiten der Berbundeten dazu perpflichtet, daß aber Schweden teine Berpflichtung zu erfüllen verbunden mare, die es fich nicht felbst aufgelegt hatte, und mußte den ehrmurdigen Bater fo fein an den Traftat zu erinnern, den er felbst mit unbedingter Bollmacht (1630) zu Regensburg geschloffen, und der nicht vom Ronige bestätigt fen, daß der Rapuziner zu dem demuthigen Geständniß, er habe feine Bollmacht überfdritten, ...) feine Buflucht nehmen niufte. Dann berftand Grotius mit Rraft und Burde der Schweden icone Thaten, reiche Berfprechungen, das Berhaltnig und Betragen Aller gegen Alle und Ginen, die einzelnen gwei: deutigen, unbestimmten, beillofen Urtikel der Convention in ein folches Licht zu stellen, daß die feinen

<sup>\*)</sup> Pufendorf IV. — Die deutschen Bevollmächtigten hatten sogar versprochen zu verhindern, daß Sachsen nicht mit dem Raiser befonders unterhandle.

<sup>&</sup>quot;) Aber, feste er bingu, er habe es auch ertlart; er habe Beugen.

Franzosen nur von Schmeicheleien und der Drohung, daß der König auf diese Weise nicht mit ihm als Gesandten unterhandeln könne, Nachgicbigkeit erwarteten. Als aber Grotius gegen die ersten kalt blieb, und auf das zweite ruhig antwortete; so würde er Schweden anderswo schicklicher dienen; so begab sich der Kapuziner, erzürnt über solche Halsstarigkeit, hinweg, und Bouthillier gab der Unterredung ein ruhigeres Ende.

Aber die Sache fam bald wieder gur Sprache, als Grotius eine Conferenz mit dem Rardinal hatte. Um ihn biegfamer zu machen, hatte diefer ausstreuen . laffen, Frankreich unterhandle mit Öfterreich: Grotius tannte Krantreichs Lage und feines Mi: niftere Charafter zu aut, ale dag er dem Beruchte Glauben hatte bringen mogen. Darum tam der Rardinal, obgleich er fich bereit erflarte, den Schweden die Generaldirektion ju laffen, um nichte meiter; aber Grotius nannte das Gerede, nach meldem Dren: ftierna frühere Sulfegelder Franfreichs nach Schme: den geschickt haben sollte, und worauf der Rapu. welcher gegenwärtig war, anspielte, eine niedrige Luge! Bahrend der Unterredung wurde ein schwedischer Courier vorgelassen, und der Rardinal erfuhr durch ein complimentenreiches Schreiben, daß Drenftierna nach Frankreich zu kommen Willens Die unangenehm ihm aber auch diefer Besuch sen.

<sup>\*)</sup> Ep. 5-1, p. 135 vom 15ten Märg 1635.

feyn' mochte, so konnte er doch nicht umhin, dem Erotius zu erklären, sowol ihn selbst als den König würde es freuen, einen solchen Mann, wie Drenstierna, zu sehen; aber, fügte er hinzu, wenn er nicht leichter als sein Gesandter in den Pariser Traktat willigen würde, so dürfte er mehr Schaden als Nugen bringen. ) — Diese Nachricht machte der Unterhandlung ein Ende, bis zur Ankunft des Lanzlers. \*\*)

Der König willigte ein in die Reise Drenstiere na's nach Frankreich, und begab sich nach Campiegne. Sobald Grotius Nachricht von dem Reichstanzler erhielt, er sen unserwegs, ging er ihm bis Soissons entgegen, and tam mit ihm und seinnem Gesolge von zweihundert Mann in Campiegne an. †) Daselbst wurde Drenstierna mit großer Auszeichnung empfangen, und mit solcher Pracht bewirthet, daß der Schwede der französischen Uppigkeit schmähete. Ludwig nahm ihm freundlich und huldzreich auf, und Grotius, in mehreren Sprachen gleich gewandt, war der Mittler zwischen des Königs und Drenstierna's Reden. ††) Als darauf, mit Übergehung sowol des Pariser als Heilbronner

<sup>\*)</sup> Ep. 380. p. 139 vom 29ften Marg. Bergl. 387:

<sup>\*\*)</sup> Ep. 390 et 391 p. 141.

<sup>\*\*\*) .</sup>Ep. 393.

<sup>†)</sup> Den 25sten Upril 1635.

<sup>††)</sup> Ep. 396. p. 144.

Traktats, ein neuer \*) zwischen dem Kanzler und Kardinal geschlossen war, so begab sich jener, vom Könige beschenkt, nach Paris, und lebte einige Tage in Groot's Wohnung. Dann begab er sich über Dieppe nach Holland. \*\*)

Grotius behielt das Gefebaft, wovon die Fram gofen ungern mit fich reden ließen, diefe dabin gu vermögen, daß fie den Rudftand des Beldes be gablten, welches fie dem Ronige der Gchweden ichon verfprochen hatten: Drenftierna wollte die gegwungene Freundlichfeit gwifden fich und dem Rardinal nicht truben durch Forderungen, die feine Sauptabficht hatten gerftoren mogen. Go wie fein Befandter aber bei der borigen Unterhandlung fich feft und unguganglich zeigte, fo befrieb er diefe mit einer Beduld und Beharrlichkeit, die den Frangofen febr beichwerlich murde. \*\*\* 21s Grotius bei dem Ronige, nach dem Siege bei Avein über die Gpanier, melder der Beginn des neuen Rriegs gmifchen diefen und den Frangofen mar, Audieng erhielt, und faum feinen Bludwunsch abgestattet hatte, fo fing er an,

<sup>\*)</sup> Im Grunde mar es der alte vom Jahre 1631 mit einigen Modifikationen.

Dufendorf und Le Vassor a. a. D. Ep. 400. p. 146. Unt den Reichstangler zu fehen, tantus fuit ubique concursus, quasi ad de caelo delapsum hominem, ut fores nostras hic Lutetiae vix contra vim irrumpentium desendere quitum sit.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep 426. p. 156.

in der Soffnung, daß das neue Glud Ge. Majeftat geneigt gemacht haben dürfte, es überall aus allen Rraften gu fuchen, über die Gubfidien gu reden, die Frankreich den Schweden feit langer, als des Ro: nige Tode, ichuldig mar. Ludwig hörte ibn gutigft, und rieth ihm, ein Bergeichniß davon an Bouthillier gu fenden. Als er den Ronig verließ, munichte der Rardinal ibn gu feben: Grotius fing fogleich an, über die rudftandigen Gubfidien Der Rardinal erinnerte fich, megen Schlechter Gesundheit, der Gache nicht; und meinte, feiner murde recht davon miffen, aufer dem Staatsfetretair Chavigny, Bouthillier's Cohn, .) der aber leider nicht anwesend mar. Grotius faum: te nicht, nach des Konigs Willen an Bouthillier das Bergeichniß gut geben; . . und fobald Cha: Digny gurudtam, diefen fragen gu laffen: mann er ibn feben konne? Chaviann mar fo beichaftigt, daß Grotius mehrmals die Frage wiederholen mußte, ebe ibm eine Beit gur Busammentunft bestimme wurde. Und als er endlich gur festgesetten Stunde tam, da fand er den Gefretair nicht: er war fo eben auf Befehl gum Ronige gegangen! Gine zweite Stunde murde ausgemacht: Grotius mar punttlich da; aber wichtige Beichafte machten dem

<sup>\*)</sup> Auf ihn berief fich Grotius; er hatte dem Reichs. Pangler verfprochen, ju bezahlen.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 413. p. 150.

Staatssekretair jest die Conferenz unmöglich. Grotius, der den Grund dieser Hindernisse bald geseihen hatte, ärgerte sich über die wenige Feinheit, mit welcher Chavigny sie vorzuschüßen wußte, und beklagte sich darüber bei Drenstierna; aber er hörte nicht auf, seine Sache zu betreiben; und als er einst erfuhr, Chavigny habe sich zum Kardinal nach Rüelle begeben, so folgte er ihm rasch, und zwang ihn auf diese Weise, ihn anzuhören. Ilbrigens ist leicht zu vernuthen, womit man sich jest und in der Folge gegen Groot's zudringliche Forderung zu wehren suchte: der Ausgaben seinen viel, der Zustand der Finanzen schlecht; was geschehen könne, werde Se. Majestät nicht unterlassen.

Rachher hatte man in Frankreich, nicht mit Gleichgultigkeit, die Rachricht erhalten, Schweden sein gefonnen, einen besondern Frieden mit dem Raisfer zu schließen. Richelieu sprach darüber nicht

<sup>\*)</sup> Ep. 419. p. 153.

<sup>\*\*)</sup> Go ichildert Grotius einmal das frangofische Mie nisterium: "Unfähig die Last zu tragen, verläßt der Rardinal sich stets auf seinen Mönch (Joseph), welcher die Gachen leichtsertig nimmt. Chavigun ist von allen Seiten zu schwach. Bouthillier, sein Bater, endigt nichts, sondern verschiebt Alles bis auf ein andermal. Die Berwalter der Finangen glauben an nichts denken zu dürfen, als sich zu bereichern. Man macht Richelieu verantwortlich für die Fehler seiner Rreaturen: er zittert beständig für sein Leben, «

ohne Bitterkeit zu Grotius; aber, wie leicht diesfer den Kanzler auch gegen andere Vorwürfe zu rechtfertigen wußte, •) so redete er doch, hoffend, dies sey, ein Mittel, die Franzosen zum Bezahlen zu schreiten, über den Frieden mit einer gewissen Zurchdeltung, ••) die des Kardinals Argwohn nicht ganz anshob; eben so wenig that dies die Schilderung, welche der schwedische Gesandte von der Lage der Dinge in Deutschland machte. •••) Um aber des Argwohns weniger zu machen, schlug er dem Kardinal vor, einen Minister zum Kanzler zu schilsten, der unmittelbar sehen, unterhandeln könne: (das zu wurde nachher der Marquis von St. Chaum ont ernannt). †) Wenn aber das Gerücht von der Absicht der Schweden, einen besondern Frieden

<sup>\*) 3.</sup> B. über den haß, den ihm die deutschen gursten hegen sollten, sagte Grotius, externis quamvis sa- pientissimis ac modestissimis non posse id evitari.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 48t. p. 182. Bu der Burudhaltung hatte Grotius vielleicht Ursache, Im Übrigen ist bekannt, wie die Furcht, Schweden moge einen befondern Frieden ichließen, das neue Bundniß, geschlossen zu Wismar (Marz 20, 1636), erzeugte. Meusel 4. S. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Audienz, in welcher dies geschah, erhielt Grotins erft, nachdem er sie funf Lage hinter einander gefordert hatte. Ep. 491. p. 188.

<sup>†)</sup> Ein heftiger Feind der Protestanten, der, wie man glaubte, nach dem Sinne des tomischen hofes erwählt war, um es mit diesem nicht gang zu verderben. Ep. 492. 504. p. 194 u. a.

zu machen, auch nur Bersprechen und kein Geld ur zwang, so machte es doch den Kardinal artiger und höflicher gegen ihren Gesandten. Dafür aber mußte dieser Ge. Eminenz auch ein andermal in heftigem Borne sehen; obwol Grotius die Beschuldigung, daß die Protesianten treulos sepen, durch das Beispiel Dronstierna's und Bernhard's von Weimar zu widerlegen suchte. ")

Die hollandischen Gesandten hörten nicht aus, dem übel zu wollen, dem sie übel gethan, Dund suchten ihn auf alle Weise verdächtig zu machen. Dazu gab ihnen (im Anfange des Jahrs 1636) eine Nachricht in der Brüsseler Zeitung, Die — wenn nicht vielleicht sie selbst — andere Feinde des Grotius ausgebrütet hatten, Gelegenheit. Nach dieser wollte man Briese an Drenstierna ausgefangen haben, in welchen Grotius der Niederlande und Frankreichs Untergang prophezeiet haben sollte. Darauf gründeten sie vielleicht die Lüge, er schreibe über Frankreichs Zustand und Berfall schmähe

<sup>\*)</sup> Ep. 505.

<sup>\*\*)</sup> Pauw und Aarfen (herr von Sommelsduf); jener war einer der 24 Richter des Groot, diefer ein Mitsglied der veränderten hollandischen Stände, und nur auf ausdrückliches Berlangen von Barneveld's Fa, milie von den Richtern abgehalten, weil er sich längk als Feind der Gefangenen bewiesen hatte, Wage naar 4. G. 459.

<sup>\*\*\*)</sup> Editi rumusculi. Ep. 534.

liche Dinge nach Holland. Richelieu, unwillig, machte ihm darüber bittere Borwürfe: aber Groctius wußte ihm die Berleumdung in einer solch' armen Blöße darzustellen, daß der Kardinal, freundlicher als je, ihm versprach, kunftig offner und freier mit ihm zu unterhandeln.

Aber ungeachtet der Kardinal diese Freundlicheteit (weil Grotius in Schweden bestätigt war und
des Kanzlers Bertrauen besaß; weil Pauw in Holland das Unsehen verlor, und der Prinz von Dranien mit Wohlwollen und Uchtung von Grotius
sprach) fast bis zur, scheinbaren, Herzlichkeit steigerte, ()
und ihn versicherte, daß Chaumont einen Theil
des Geldes an den Reichskanzler bezahlt habe, so
hörte doch der schwedische Gesandte (1636) auf,
den Minister Frankreichs ferner zu besuchen. Denn
stolz auf seinen Purpur, verlangte der Kardinal selbst
in seinem Hause vor dem Gesandten den Vorrang,
welchen Grotius, nach dem Beispiele der Engländer, die als Protestanten den katholischen Priesterhut
nicht respektirten, ihm nicht zugestehen wollte.

<sup>•)</sup> Grotius schließt diesen Brief, in welchem er dies und anderes weitläuftig beschrieben hat, an den Kanzler also: Videt Tua Sublimitas quibus rebus implere literas Legati cogantur, rerum meliorum ignorantia.

<sup>••)</sup> Um sein früheres Betragen zu entschuldigen, sagte die Eminenz scherzend: Gallos stultos saepe esse omnium gentium judicio, sed sacile redire ad bonam mentem. Ep. 585. p. 231. (vom 8ten Mai 1636).

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 598. p. 238, 636. p. 256, 800. p. 347, 1135.

Dieser Schritt des Grotius vollendete den Hak wider ihn. Sein (für den Kardinal) widers wärtiges Erscheinen als schwedischer Gesandter, seine Ungeschmeidigkeit, seine dringenden Forderungen, seine Unhöslichkeit gegen den Stolz des rachsüchtigen, mächtigen Mönchs, der von dem Gesandten Besuche erwarten zu dürfen, umsonst, gehosst hatte, der holländischen Gesandten Machinationen, seine Unzugängelichkeit, welche die wirkungsreichen Künste der Franzosen, Schmeichelei und Bestechung, o) in ihrer Armuth zeigte, seine Ruhe bei Drohungen:

p. 513. Pufendorf XI. §. 78 und andere erzählen die Sache falich, als habe sich der Graf Leicester, welcher englandischer Gesandter war, nach dem schwedischen gerichtet. Mit Mazarin kam Groot nach her fast in dieselbe Situation. Ep. 632. p. 946, 1611. p. 716. — Wie sehr Richelieu darauf hielt, mag daraus erhellen, daß Orenstierna, bei seinem Besuche, ihm die rechte hand zugestehen, obwol er sich vorher verbinden mußte, sie dem Reichskanzlet anzubieten. Über das Eine, worauf Orenstierna sahe, übersahe er leicht das Übrige!

<sup>\*)</sup> Man bot ihm wiederholt, weil man seine hauslichen Umstände kannte, eine Pension an, die er eben so wiederholt ausschlug, ut legatum decebat. Ep. 636. p. 257, 1263. p. 575. Da seste man, um ihn verdächtig zu machen, seinen Namen auf die Liste der königs. Pensionairs. Darüber schrieb er, sobald et es ersahren hatte, dem Reichskanzler, und versicherte ihn vor Gott, nec me recepisso teruncium, nec recipere velle. Ep. 592. p. 235.

<sup>••)</sup> Eine ift angeführt; wie er eine zweite horte, Die, daß Joseph gejagt, er muffe entfernt werden: fo

Diefes batte einen Sag gegen ibn erzeugt, der fich nur in feiner Entfernung bom frangofifchen Bofe tub: len ju tonnen glaubte. Darum murde Alles aufge-E boten, dies zu bewirten. Der Marquis de St. . Chaumont, melder zu Drenftierna gefandt mar. erhielt den Auftrag, feine Burudberufung gu verlan-Aber der Reichstangler, die Quellen tennend, - aus welchen der Biderwille gegen ihn entsprang, und mohl miffend, daß es gerade der grengenlofe Eifer fur Schwedens Chre und Bohlfahrt mar, mas Dein Ministerium Frankreichs fo laftig murde, theilte ' dem Gefandten die Unschläge des lettern mit, und Grotius founte nicht umbin, die Beweglichkeit der 🔄 Franzosen zu bewundern, die es ihnen so leicht machte, aus einem Munde Lob wie Ladel gu fdutten. .) .

Aber jemehr Grotius, stolz auf die Bufries denheit des verehrten Reichstanzlers, die französischen Rante verachtete: desto schmerzlicher mar es ihm auch, wenn er an Drenstierna die geringste Bernachlässigung zu bemerten, oder zu finden glaubte, daß das Wohlwollen desselben gegen ihr etwas von seiner Frische verloren habe. Als einst (schon

antwortete er, im Sinne der patriotischen Alten: ihm fen das gleich; aber jeder Schwede, der ihm nachfologe, murde denken, wie er. Ep. 739. (Dies war spater.)

<sup>\*)</sup> Bu gleicher Zeit hatte man fich fehr zufrieden mit ihm gegen ihn felbst bezeugt. Ep. 636. p. 256.

1635) eine Reife Drenftierna's (nach Samburg) die Briefe deffelben verzögerten, und gufallig aud die aus Schweden ausgeblieben maren, da fchrieb Grotius dem Reichstangler: "Richts hab' ich bei Diefer Befandtichaft mehr erftrebt, als meine Treue und meinen Gifer dem ichmedischen Reiche, und befonders Deiner Sobeit (Sublimitas) gu bemeifen. Huch glaube ich meine Pflicht nicht verfaumt gu baben, noch merde ich fie verfaumen; aber ich fann fie nicht erfüllen, wenn ich nicht das erfahre, mas Gefandte billig miffen follen. - 2Benn meiner Rein de Macht für fo groß gehalten wird, als ich fie nicht halte, noch andere, welche die Ungelegenheiten unferes Baterlandes fennen, daß ich bier desmegen Befandter fenn follte mit leerem Namen, ohne Rache richt, ohne That: fo bin ich nicht ein folder, der denen, welche ibn geehrt, zur Laft und gur Schmach gu fenn begehrte. Daber bitte und flebe ich brine gend, daß es mir erlaubt werde, ichadlos meine Freiheit zu suchen (ut mihi indemni ad mea reverti liceat): mobin ich auch gehe - das mird mir Empfehlung genug fenn, daß ich Deiner Sobeit nicht miffallen habe. " ) Drenftierna ließ ibn nicht lange in diefer Ungewißheit: er gab ibm jest wie nachher, unzweideutige Beweise feines Beifalle, und das Minifterium Schwedens blieb mit ihm eben

10

\*) Ep. 474. p. 179.

so zufrieden, aller Runstgriffe der Franzosen ungeachtet.

Aber darin war die Erfindungstraft derfelben nicht so schnell erschöpft. Als fie faben, daß ibre Forderung nicht Bewicht genug hatte bei den Berwefern des ichwedischen Reiche, ihren Gefandten gugurudgurufen, und als fie ibm das Leben allein nicht fo verleiden konnten, daß er felbst auf feine Ubrufung gedrungen hatte, fo versuchten fie, ibn mit den Befandten anderer Machte in Bandel zu bermideln. Sie mußten, mie febr Grotius die lobte, melche Ihr Recht vertheidigen : « \*) darum erregten fie \*\*) fcon bei der Untunft des englischen Gefandten (1636) ben venetianischen, daß er dem Legaten Schmedens Den Borrang ftreitig machen mochte, und begunftigten alsdann seine Sache. Nachher ließen sie, als Drotius einst den Konig in einem Zimmer ermars tete, in welchem auch der Benetianer fich befand, Die Gige fo ftellen, daß diefer den höhern Dlag er-Dielt: darüber erwatteten sie von Groot's Eifer Den Spaß eines öffentlichen Zanks; •••) aber Gro-Mius tauschte ihre Soffnung: er blieb stehen, und isien den Scherz gar nicht zu bemerken. †)

<sup>. \*)</sup> Ep. 598. p. 238.

<sup>&</sup>quot;) Rach Pufendorf VIII. S. 2. Grotius felbst glaubte damals, der venetianische Gefandte thue es wegen Rom. Ep. 597.

<sup>\*\*\*)</sup> Ut rixae spectaculo fruerentur.

<sup>†)</sup> Ep. 690. p. 284. Bivei Jahre fpater hatte Gro-

Indes fragte doch Grotius, mude der unaufhörlichen Reckereien, den Reichskanzler bei dieser Gelegenheit: ob es nicht besser ware, gar keine Gesandtschaft bei einer Macht zu halten, die nicht geneigt sen, solche Unsprüche zu erfüllen, als Schweden zu machen, wegen seines Ruhms und seiner Thaten, sich berechtigt glaubte. Uber Drenstierna war der Meinung, daß dies geschehen musse; und es sen ihm Pflicht und Ehre, den Gesandten zu beschützen, dem man nichts vorwerfen konnte, als zuviel Liebe und Eiser für das schwedische Reich.

Einen ähnlichen Streit um den Vorrang hatte der schwedische Gesandte bald nachher (1637) mit denen von England. An Pauw's Stelle sendeten die vereinigten Riederlande ihren Ambassadeur in Benedig, Dosterwich, nach Paris. Grotius schiedte ihm, seinem alten Freunde, wie die Gesandten anderer Mächte, seinen Wagen entgegen. Die ser stellte sich vor die der beiden engländischen Minister. Die Engländer machten den Schweden bald den Platz streitig, und, da sie in größerer Anzahl gegenwärtig waren, als diese, so besannen sie sich nicht lange, ihre Ansprüche mit dem Degen zu um

tius wieder Ursache, sich über den Gesandten Bent digs, aber einen andern, zu beklagen: neque in compellatione neque in sessione detulit, quae par erat. Ep. 947. p. 419.

<sup>\*)</sup> Ep. 745. p. 317.

terftugen. Der Maricall de la Force, welcher bom frangofifden Sofe dem Gefandten entgegenge= fchickt mar, wehrte den Rampf, aber er fchien doch für die Englander zu enticheiden; unter Beinrich III. fen diefen der Borrang bor den Schweden guer: tannt. Die Schweden gaben ihr Recht nicht auf, aber fie nahmen, wie die Englander, den Borfchlag an, daß ihr, fo wie der Bagen des ordentiis chen Gefandten bon England, fich gang bon dem Buge entfernen follte. \*) Darüber entftand nachher eine lange und lebhafte Berhandlung unter den Ge: fandten beider Rationen. In allen Bundniffen gwis ichen Frankreich und Schweden, zeigte Grotius, ftanden die Ramen beider Reiche wechselsweise poran: England aber fen den Frangofen beständig ge: wichen. Das Glad, fruber der Chriften beiligen Glauben empfangen gu haben, fonne einer Ration nicht, wie der Braf Leicefter meinte, die Ehre des politischen Borrange geben: das wurde ein Sinder: niß mehr fenn fur die Berbreitung der Religion, meil die großen Machte des Drients fich fchwerlich entschließen durften, den fleinften des Abendlandes nachzusteben. Aber das Alterthum des Reichs entfcheide: das fchwedifche fen alter, als die Aunalen der Bolfer reichten; Zacifus rede davon auf eine Met, welche die Macht deffelben bemeife; und in

N 2

<sup>\*)</sup> Ep. 7.8. p. 302.

der Folge der Zeit werde es mehrmals mit Ruhm erwähnt. .)

Übrigens störte dieser Zwist der Gesandten ihr perfönliches freundschaftliches Verhältniß gar nicht. Aber die Franzosen, bekannt mit der Reizbarkeit des schwedischen Legaten, suchten ihr Müthchen dadunch zu kühlen, daß sie einen Zeitungsschreiber die Sache erzählen, und den Namen der Engländer immer voransehen ließen, wogegen Grotius protestirte. •0)

Roch por diefer Beit that Papft Urban VIII., mit Recht für das Beil der Rirche, deren Saupt er mar, beforgt, weil der fatholifche und allerdrift. liche Ronig Rrieg wider einander führten, und der legte, im Bunde' mit den fegerifchen Droteffanten. Schritte gethan batte, die gwischen ibm und dem romischen Raifer einen langen Rrieg befürchten ließen, diefen Machten den Borfchlag, unter feiner Bermittelung der Chriftenheit den Frieden mieder gu geben; und er betrieb die Gache um fo eifriger, je lauer Dannemarts fruchtlofe Bemühung wurde. Rach vies Iem Unterhandeln murde Colln gu dem Orte beftimmt (1636 gegen das Ende), wo ein Bergleich die Parteien vereinigen follte. Aber unter den friegerifchen Machten ichien feiner es Ernft gu fenn um den Frieden der Belt; wenigstens mar er nicht der

<sup>\*)</sup> Ep. 722. p. 305, 355. p. 866, 789. p. 340, 797. p. 345 u. m.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 719. p. 304. Pufendorf IX., 86.

Bunich des frangofischen Ministeriums; .) es er-- Harte, daß es nicht ohne feine Berbundeten auf irgend einen Bertrag fich einlaffen wollte. lander aber hatten zu Bervins den ftolgen Ubermuth , Fromischer Runtien auf eine Weise erfahren, die den Commeden gerechte Urfache gab, die papfiliche Bermittelung zu vermerfen. Dazu rieth Grotius oft dem Reichskangler; ••) und wiewol die Benetianer, die fich das Unfeben gaben, det protestantischen Gache geneigter gu fenn, als der Papft durfte, fich als Mittler anboten, fo veranderte er doch feine Meinung nicht: denn es ließ fich nicht bon ihnen erwarten, daß fie zwifchen den Regern und dem beiligen Saupte ihrer Rirche mit gleichgemeffenen Schriften hatten mandeln follen: auch bewies der erfte, daß fie zu gefallen fuchten der dreifachen Rrone! • 00)

<sup>\*)</sup> Ep. 699 et 709: Neque festinat Cardinalis, cui bellum pace tutius. — Die Gemuther waren überhaupt gum Frieden noch nicht fühl genug.

Fp. 690 et 691. p. 284. Bergl. fast alle Briefe dies fer Zeit. Grotius glaubte, der Kardinal muniche, er möge nach Cölln geben, um ihn los zu werden. Ubrigens wurde ausgemacht, daß Schweden, wegen dieser Berwerfung des Papstes und Cöllns, mit dem Raiser zu hamburg unterhandeln sollte unter danischer Bermittelung; Frankreich schiede auch seinen Gesandten dahin, auf daß Schweden sich nicht allein vertrüge. Pufendorf VIII., 78.

<sup>\*\*)</sup> Der Doge, an die Konigin von Schweden darüber foreibend, hatte fie durchlauchtigste, aber nicht große

Frankreich schien übrigens dem römischen Kaiser so feind nicht zu senn. Als Ferdinand II. (1637) starb, da legte Ludwig XIII. die Trauer an, und befahl, daß keiner an den Hof kommen sollte, anset im schwarzen Kleide: Grotius ging daher, so lange dies dauerte, nicht hin. ) —

Herzog Bernhard von Weimar, wein Feldhere und Held wie wenige, hatte (1637) von den Framzosen die Erlaubniß erhalten, den Krieg nach eige nem Gefallen zu führen: da zeigte er, was sein großer Geist vermochte. Aber die Franzosen, die bald ansingen zu besorgen, der Weimar möchte sich, als reglerender Fürst, am Rheine in seinen Eroberungen festsehen, unterließen, ihn so zu unterstüßen, ...) daß der volle Bortheil von seinen Thaten und Wil-

mächtigste genannt: ein Unterschied, den die Papste zwischen Wahl. und Gebreichen machten, welches lest tere Schweden unter Guftav 2Bg sa bekanntlich zu senn aufgehört hatte. Ep. 851. p. 374. Grotius hatte darüber einen Disput mit dem venetignischen Minister, in welchem dieser seinen Gründen nachgab. Le Vassor V. p. 94, f. Pufendorf IX., 63.

<sup>\*)</sup> Dufendorf IX., 72. Für die Renntniß der gegem wartigen Lage ber Dingo ift Ep. 827, in welcher Grotius eine Schilderung berichtet, die er davon bei der Ubergabe eines Briefes feiner Rönigin zur Untreibung der Frangofen machte, intereffant, wit viele andere,

<sup>\*\*)</sup> Obwol ihm 1633 Effaß und hennegau von Frante reich versprochen mar. Meufel 4. G. 297.

len hatte gezogen werden können: Grotius, der feine Sache betrieb, wie die der Schweden, ) richt tree wenig bei den mißtrauischen Franzosen aus. Dessen ungeachtet erfocht Bernhard "durch Gottes Huste und eigne Tugend« einen so glorreichen Sieg, ) daß der allerchristliche König es nicht unterlassen dem Grotius vor allen andern mitzutheilen. Dies sem Grotius vor allen andern mitzutheilen. Dies ser benufte die Gelegenheit, dem Herzoge Untersstützung auszuwirken, und Se. Majestät konnte nicht umbin, sie zu versprechen.

A LALLES

<sup>\*)</sup> Grotius und Bernhard standen auch persönlich in genauer Berbindung; bei seinem Aufenthalte in Paris war der Herzog viel bei jenem, und übergab ihm quaedam sibi cara, quod in Gallorum aut aliorum Regis snbditorum manu ea esse nollet. Ep. 876. p. 385.

<sup>&</sup>quot;) Bei Rheinfelden, ,23ften Febr. 1638.

Per 923. 926. Omnia movebimus, ne tanta ducis virtus ab amicis destituta successibus careat. Bergs. Ep. 927. Pufendorf IX., 38. 39. Le Vassor V. — Es macht Freude, das viele Schöne, was Grotius der Königin von Frankreich zu sagen wußte, als ihre Schwangerschaft bekannt wurde, zu lesen. Ep. 957. p. 427. Sins wollen wir anführen. Er versicherte, wie er darüber nachgedacht, quid ab hoc suturo partu sperandum nobis esset, occurrisse illud quod rerum naturae inquisitores nos docent, Delphinum, quoties multum se commovet, sinem adserre tempestatibus et serenum mare facere. Sic u. s. w. Als aber Ludwig XIV. nachher schon Bahne mit auf die Welt brachte, so nannten die Schmeichler ihn einen andern

Der Dapft batte den Frieden nicht fo fchnell wieder herftellen konnen, als er vielleicht gehofft hatte: darum fuchte er vorläufig einen Baffenfille ftand gu Stande gu bringen, mabrend welchem über den Krieden unterhandelt merden tonnte. Da Gehmes den und Frankreich dem Baffenflillftande nicht abgeneigt waren, fo entffand gwifchen Chavigny und Grotius eine lange Berhandlung \*) über die Bedingungen, unter welchen man die Baffen ruben laffen durfe, und über die Gubfidien, welche Gome den mabrend diefer Baffenrube bon Frankreich er halten follte. Gomald, ein geheimer Gefretair des Reichstauglers, war deswegen mit Auftragen nach Frankreich geschickt, und, da er befannt mar mit der Befinnung des fcmedifden Minifteriums, fo ließ Grotius ihn Untheil nehmen an feinen Conferengen mit Chavigny. Gemiffe Provingen in Deutschland in ihrer Macht zu behalten, und die völlige Ausbezahlung der Bulfsgelder von Frant reich, das mar es, was die Schweden verlangten, und worauf Grotius mit feiner gewöhnlichen ge-Stigfeit bestand. Die Frangofen wollten fich nicht

Herkules; Grotius aber meinte, wenn fie auch nicht Kraft, so zeigten fie gewiß Gierde (nach Land) an. Meusel's Geschichte von Frankreich IV., 345. Wie sehr er sich übrigens auch dann öffentlich nach seinem Beitalter richtete: Ep. 1079.

<sup>\*)</sup> Mehrere Briefe an Drenftierna von Ep. 950 an.

dazu berfteben; und Schmald, weil Drenftierna wirklich geaußert haben mochte, daß man im außere ften Balle feine Forderungen etwas einschränken muffe. war wenig gufrieden mit Groot's hartnadigem Darum begab er fich ohne fein Mitmiffen Befen. gu Chaviann, und eröffnete ibm, wogu man fich von ichwedischer Geite entschließen murde. Ja, Grotins erhielt bald nachher auf feine fchriftlichen Forderungen eine Untwort mit der Ertlarung, dag 211: les zwischen dem Rardinal und Schmalch ichon aus: gemacht fen. Das lette murde bon diefem gmar geleugnet, aber er drangte doch in Grotius, wiewol umfonft, eine in ichwedischer Sprache (die Brotius nicht verstand) verfaßte Übereinkunft zu unterfchreiben; und gab vielfach zu verfiehen, daß er eine andere Bollmacht habe, als Grotius, über diefen und andere Gegenstände gu unterhandeln: auch ließ er fich einen Befandten Schwedens nennen, und batte icon fruber Groot's Gemablin mit, einem Unglude bedroht, daß ihr bevorstehe. Grofing. im fcmerglichen Unwillen über die Unmagung, eines · braufenden, der frangofifchen Beftechung guganglis den, •) Junglings, und ungewiß, wie weit die Bollmacht gehe, die Schmalch mitgebracht zu haben borgab, ichrieb darüber an Drenftierna, daß

Die Franzosen hofften viel von ihm; auch, daß er Grooten schaden wurde, und magnas pecunias nemini frustra dant. Ep. 1049. p. 473.

es den Frangofen ein Lachfest bereiten beife, wenn er fich fcmedifcher Gefandter nenne, ohne es gu fenn, Schmald aber es fen ohne den Ramen; daß es für ibn im berannahenden Alter bart fen, mit einem fold, abermathigen Jungling gu ftreiten; daß er Ge. Sobeit um fraftigen Gout bitte, wie er ibn bieber empfangen habe, weil er Alles, mas er gethan, mit der beften Befinnung für Schweden gethan, und es fein leichtes Geschäft gewosen fen, eines vorber fall unbekannten Bolkes Ruhm durch Bort und That bei den Frangofen geltend gu machen; daß er aber, menn er Schweden nicht mehr nuglich mare, lieber in den Privatftand gurudfehren, als dem Reiche gur Laft, und fich zur Schmach leben wolle! ") - Die Unterhandlung erreichte übrigens ihren 3wed nicht, aber Schmald, nachdem er feinen Ubermuth noch eine Zeitlang in Paris getrieben batte, fand nach feiner Buruckfunft in Gehmeden feinen Betrug ente dedt, und suchte fich durch Annahme der tatholifden Religion unter den faiferlichen Sahnen eine neue Bludsbahn gu eröffnen: Grotius blieb in feiner Burde und Achtung!

Alls Grotius (im Commer 1638) einmal von St. Germain, wo er bei dem Könige eine Andiens gehabt hatte, gurudkam, so fand er in einem Dotfe, durch welches der Weg ging, eine Menge Bolls versammelt, um der Hinrichtung einiger Verbrecht

<sup>\*)</sup> G. ju diefem verfchiedene Briefe bon 976. p. 439 an-

beigumobnen. Giner feiner Leute trieb , um Plag gu machen, das Bolf etwas heftig aus einander. verbreitete fich fcnell der Argwohn, die Berren im Bagen wollten die Delinquenten mit Gewalt befreien. Sogleich geschahen, weil die Frangofen das Schauspiel ju verlieren fürchteten, Schuffe Groot's Magen; felu Ruticher murde fo vermun: - det, daß er bald darauf flarb; er felbft, den die Rugeln faum vermieden, und feine Begleiter aus dem Bagen geriffen; und es dauerte lange, ebe ihr Gefchrei, er fen der Gefandte Schwedens, fie den Mighandlungen der Menge entzog. - Der Ros nig bon Krantreich bezeigte ibm feine Theilnahme über diefes ungluckliche Ereignig, und ließ ihm betfprechen, daß die Gache ftreng untersucht und beftraft merden follte. Grotius mar weit entfernt, eine Bergehung ahnden zu wollen, die auf ihn felbft, durch Migberflandnig, unternommen mar: aber er hielt doch dafür, daß es für die allgemeine Gicherbeit nicht unbeilfam fenn murde, wenn man durch anscheinenden Ernst das Bole Borsicht lehre. Schuldigsten maren entflohen: aber auch die Berhaftung anderer Theilnehmer hinderte Grotius nicht. Die Untersuchung wurde vorgenommen: jene Schuldigen gum Tode verurtheilt, und ihr Bermogen dem Grotius zuerkannt. Da bat er für Alle um Gnade, und der Ronig ichlug fie nicht ab. Un dem Bilde der Schuldigen wurde die Strafe

vollzogen; fie felbft blieben verschont: Grotius gab ihnen ihr Bermogen gurud. \*)

Im Jahre 1639 erwartete man, nicht ohne Grund, große und rubmbolle Thaten bon den Berbundeten gegen die Raiferlichen: der General Bam ner drohfe ihnen bon der einen Geite, und bon der andern Bergog Bernhard von Beimar. 00) Aber diefem wurde der Ubergang über den Rhein unmoglich gemacht, weil er, ungeachtet des beständigen Drangens von Grotius, der feine Glorie gum Be ften der protestantischen Gache ftete gu befordern, und jest zu verhindern fuchte, daß nicht des taiferlichen Beeres gange Laft gegen den andern General der Schweden drude, nicht die Unterffügung bon Frankreich erhielt, die er bedurfte. Richelien, aufgebracht darüber, daß der Bergog nicht gu bemegen war, den fconften Stein aus feines Rubmes Rrone, die Feftung Breifach, ju reißen und in feine gierige Sand gu legen, "") und gefranft, weil Bernhard's deutsches Fürftenblut fich gegen eine

<sup>\*)</sup> Ep. 988. p. 447 und in mehreren bis 1041. p. 469.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 1104 u. ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Man glaubte, Grotius fen Schuld daran, daß der Herzog auf dem Besige Breisachs bestand; dies bermehrte den haß gegen ihn. Meusel 4, 350. Go viel ist gewiß, daß Grotius dem Herzoge in allen feinen Berhaltnissen mit Frankreich durch Rath und That zu dienen suchte.

Cheverbindung mit der Richte des folgen Rardingle ftranbte, .) hoffte von feiner Schwache die Nachgiebigfeit, die er in der Mitte friegerifcher Macht nicht zu tennen schien : darum ließ er ihn ohne geborige Bulfe. 21s daber (1639), nach einer Rrants heit von dreien Zagen, der Beld in der Rraft der Jahre in Neuburg ftarb, welcher "Deutschlands Bierde und legter Sort . . ) gu fenn ichien, und man fich nicht überzeugen konnte, daß folche Lebens: fulle anders als durch Gift zerstört fen: fo fehlte es nicht an Menschen, die es mischen ließen von des Rardinals Sand. Grotius, der es mußte, adaß der Machtigen Tod folden Berdacht fast immer erfchrieb anfänglich die Urfache feines Todes einer anstedenden Rrantheit gu., die damals herra ichen follte: \*\*\*) aber nachher murde auch er überzeugt, daß ihm, bon einem Arzte aus Genf. Der

<sup>9)</sup> Bur Maitreffe ift die Dame gu fcon; ale Gemahlin für mich zu gering, fagte Bernhard. Meufel 4, 302.

<sup>\*\*)</sup> Decus'et ultima spes Germaniae. Licebit, sest et hinzu, Suèdi, Galli et si quid in Germania restat Germanico dignum nomine, inter infelicissimos numeret diem s Julii, tanti Principis morte infamem. Ep. 1217. p. 549. Er sagt, er sen sast ultimus Germanorum gewesen. Ep. 1224. Quem unum prope Principis dignum nomine habebat Germania. Ep. 1216.

<sup>\*\*\*)</sup> **Е**р. 1216.

Zadestrant gereicht fen, .) wiewol feine Briefe es taum beweisen, daß er Krantreiche Minifter in Berdacht gehabt. - In des Bergogs Gefolge (inter nobiles domesticos) befand fich (feit 1636) einer bon Groot's Gohnen, Diedrich. Bernbard hatte in feinem Testamente einem jeden feiner adelichen Begleiter fast gwölftausend Franken bestimmt. Diese su bezahlen, und die Urmee anfangs zu unterhalten. mar Beld in feiner Raffe. Uber diefe nahm der Ro. nig von Kranfreich ju fich; und, als die übrigen Bermachtniffe bezahlt murden, da mußte der Rardinal Richelieu, um Grotius, den Bafer, gu franten, es dabin gu bringen, daß Diedrichen de Groot das Geld vorenthalten murde. . (Do meit ging Richelieu's fleinlicher Ginn, wenn Derfonlichteiten in's Spiel tamen; fa waren in einem Menfchen, " der Frankreichs Bluthe auf Deutschlands Blud zu grunden magte, " ... ) ber bobe politische Blid, welcher Europa umfaßte, und die Erbarm: lichkeiten eines gewöhnlichen Mannes munderbar pereint!

Friedrich Seinrich, Pring von Dranien, überzeugt, daß die Urmee des Herzogs von Weimar, jest ohne Herrn, lieber einem protestantischen Fürsten

<sup>†)</sup> Ep. 1249. p. 566. Le Vassor tom. V. p. 688. f. Pur fendorf's XI. S. 59.

<sup>\*\*)</sup> Memoires etc. de la reine Christine III. p. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> Darft. des Fürftenbundes.

Deutschlands tienen munte 1.5 mm mer finne lischen Macht, \*) recumaite inne Turie 2 --Ludwig, Charrenter um der Ifen. in war England zu begeben, um von femen Diete. Die: \_ das Geld zu erfalten uns im au hum un Bernhard ider Iene ummen bemt. Dr be nig von Caskard und dem Inames ober Inne Sterling; aber er wollte tenf beiter und von üne perftandnig mit ber fangeliten Erme eine Combei dem Beimar finer Teen fichen mien wollte der Trum femer Ber num Frankrich met men, um fic nummakun mu ora toma a em einbaren. Die frangoficen Mimilie übte heer richt ir wenne Gunde bentere mier mus ten, und ifor felbft mit bin fichter biffilier i Unterhandlung actions main ibereiter in ting. dem Churgruger nen Comann de Trie u mein welche der frangolifde Befander ungelieft fur gutter erflart batte. Rer. Lein e ver er fatier morte. te, daß mit ber Ben Mies vermier fer enleitere fich, raides Emme, burg Ginnheit reif be in gu reifen, obne feine Würde ju ertermer . webeaber mit gramblicher Unbefonnenben geft. er fe öffentlich ein, und empfing alle bie hauf gullegunger

<sup>\*)</sup> Bernhard batte fie feinen allefter Binder Die !
helm, im Tefiamente leftimmt, aber heize, Die !
helm mar tem Prager Frieden beigeiteier and
mochte ihn nicht brechen.

welche ein Bolk dem fürstlichen Reffen seines Königs beweisen mochte. Da half es nichts mehr, daß er auf Frankreichs Boden den Namen anderte! Alls er auf seinem Wege zum Könige, nach Lion, bis Moue lins gekommen war, so wurde er angehalten, und, wie er den angenommenen Namen für seinen wahren geltend machen wollte, auf die Citadelle gebracht. Durch diese Verleugnung gab er den Franzosen eine Beschönigung ihres Verfahrens, weil sie einen Beweis einer übelen Absicht von Seiten des Prinzen zu geben schien! Er wurde nach Vincennes geführt, und, nicht ohne Härte, gefangen gehalten.

Alle Sofe Europa's nahmen Theil an diefem Borfalle, fo, wie ihre Ubfichten verschieden maren; am meiften der Ronig bon England. Da aber Leis ceffer die Befreiung des Churpringen nicht erhalten konnte, fo murde die Ronigin von Schweden um ibre Mitwirkung gebeten. Der Ronig von Frantreich fab es gern, daß Grotius gwifchen feine und den englandischen Minifter als Bermittler trat, und ließ ihn durch Chavigny feiner befondern Soche achtung verfichern; auch Richelieu ichage ibn: an frühere unangenehme Muftritte fen der Pater Joi feph (der jest fodt war) Schuld gemefen! Gro: tius entwarf bald eine Erflarung, welche der Deing ausstellen follte, um feine Freiheit wieder gu erlangen: er habe mit der Weimar'ichen Urmee nicht ohne Einwilligung der Ronigin von Schweden und des Ronigs von Frankreich unterhandeln wollen; noch molle

molle er es fünftig; er gebe fein Bort, nicht ohne des Ronigs Erlaubnig Paris zu verlaffen; Englands Befandter folle, wie feine eigene Ehre, für diefes Beripreden burgen. Chavigny verlangte, auch Grotius folle dafür haften. Aber Leicester hat: die Freiheit des Pringen unbedingt gu te Befehl, Much gefielen die legten Papiere dem , -fdmedifchen Gefandten nicht, welche Chaviann ibm mur Unterschrift guftellen ließ : der Frangofe machte Seinen Ronig jum Berrn der Urmee des Bergoge von Beimar, weil er fie bezahlt hatte; aber Grotius Bielt dafür, fie gehore den Schweden und verbun: Deten Deutschen, weil Bernhard nie etwas andes res, als Frankreichs Bundesgenosse hatte senn wol-Ken. .) Bahrend dieser Bergogerung ichrieb die Romigin bon Schweden felbst an den Ronig bon Krantreich fur den Churfurften von der Pfalz. 21s Grotius diefen Brief übergab, fo hielt er eine bortreff. Miche Rede, in welcher er Gr. Majeftat zeigte, daß der Rouige iconfter Schmud Milde fen, die befonders dem gegieme, der fich den allerchriftlichen nenne, wie fie Beinrich IV. geübt. Dann redete er Mwie, einst Golon) mit alter Beisheit über die

<sup>\*)</sup> Es foll aber in dem Bertrage zwischen Frankreich und Bernhardten, obwol in einem geheimen Urtikel bestimmt gewesen senn, daß die Armee, die der Herzog zu organistren versprach, unter französischer Hoheit stehen sollte. Meufel 4, 297.

Richtigkeit menschlicher Hoheit: der alte Glanz des pfälzischen Hauses sey in solche Racht versunden, daß der jüngste Fürst vhne Laud, ohne Bolk, unstät, vertrieben, bei Fremden leben musse! Endlich erim nerte er den König so lebhaft an die frühern Berdienste der Pfälzer um Frankreich und an ihr Berdienste der Pfälzer um Frankreich und an ihr Berdältniß mit dem öfterreichischen Hause, daß er nicht ungerührt blieb. — Aber die Franzosen singen bald nachher an, unmittelbar mit dem Prinzen zu weterhandeln, und dieser, voll Sehnsucht nach der Freiheit, versprach (und hielt in der Folge), was von ihm verlangt wurde. \*)

Um dieselbe Zeit unterhandelte Grofius um die Befreiung eines andern Mannes, an welchen den schwedischen Kriegern mehr gelegen war. Du Feldmarschall Horn war in der unglücklichen Schlackt bei Nördlingen gefangen geworden von dem Herzogt von Baiern. Johann von Werth war nachht in die Gesangenschaft des Herzogs von Weimar gerathen. Werth befand sich in Frankreich, und die Franzosen hatten Gründe, wegen welcher sie Horn's Rückehr zur schwedischen Urmee nicht für vortheilbaft hielten, wenn auch die Feinde zur Auswecht

<sup>\*)</sup> Berhaftet murde der Prinz um die Mitte Ofte bers 1639; ganzlich befreiet im July 1640. S. Groud Ep., welche zwischen dieser Zeit liegen, bis 1398 p. 638. Pufendorf XI., 60. XII., 52. Le Vassor V., 701. VI., 68.

felung deffelben gegen Werth die Hand biefen wollten. Grotius wußte es jedoch durch feine Thatigkeit dahin zu bringen, daß diese Auswechse-lung wirklich geschahe. \*)

Dies mag, aus den vielen Berhandlungen, die Hugo Grotius über diese und andere Gegenstände betrieb, hinreichen, um ihn als Gesandten zu charakterisiren; denn, wiewol er die übrigen Jahre seines Aufenthalts zu Paris nicht ohne Geschäfte des Staats lebte, so zeichnete er sich doch in ihnen so wenig aus, als in andern, die er neben den angeführten zu betreiben hatte.

Bas er aber mahrend diefer Gefandtichaft für Gelehrtheit und Wiffenschaft that (um auf das 3weite zu kommen), das beweif't, daß er den Werth
des Schapes, wovon der Mensch herr ift, kannte

6 2

<sup>\*)</sup> Mehrere Briefe von p. 371 an. — Da wir Groot's Gesandtenleben hier verlassen, so wollen wir noch Folgendes erzählen. Als er den Tod des Kardinals Richelieu erfuhr, sagte er: Non illum resodiam! und machte solgendes Epitaphium: Christianos principes mutuis armis exercuir; aulam homuncionibus replevit: lusit Europam. Memoires etc. de Christine I., 77. — Wir haben Groot's Urtheil über Richelieu gegeben, wie er es gab, oder gegeben haben soll. Er sah es dem Graatsmanne nicht nach, daß er kein Mensch war! Hatte er öffentlich über ihn gesprochen, oder seine Geschichte der Nachwelt beschrieben, so wurde er gewiß den Ruhm erhalten haben, den er verdient! Geine Geschichten büegen dafür.

und zu benuten verstand: die Zeit. Denn kaum war er in Paris angekommen, so spricht er in einem Briefe an Saumaise (acht Tage nachber) von sein nen gelehrten Arbeiten und Planen, als ob sein ganzes Leben sich in ihnen erschöpfen sollte; •) und die Wissenschaften waren seine Zustucht und seine Austbeiterung westandig in den schwierigsten Momenten und den ärgerlichsten Berhältnissen seiner Gesandt schaft: in einer rührenden Eintracht stehen die Briefe des gekränkten, wachsamen, thätigen Staatsmannes, neben denen des heitern, ruhigen, kräftigen Gelehrten und Weisen!

Aber von den Werken, die wir jest anzuführen haben, ift ein großer Theil nicht mabrend feines le Lange hat die Welt umsonst nach beus gedruckt. einem derfelben, an welchem er mit vieler Liebe ge arbeitet, verlangt, und erft der neuesten Beit ift ver gount, es zu besitzen und zu bewundern. Rachdem Grotius den Stobaus und die Spruche der grie: difden Dramatiter in's Lateinifde überfest hatte, fo fing er, mahrend er als Privatmann in Daris lebte (1630), an, auch die griechischen Epigramme, bom Dlanudes gesammelt, und unter dem Ramen Anthologie bekannt, auf gleiche Beife gu begri beiten, und durch feinen gewohnten Bleif murde das Bert bald geendigt, aber nicht vollendet. Sobald er daher wieder nach Paris fam, gab er fich von

<sup>\*)</sup> Ep. 368. p. 134.

neuem Mube, feiner Überfegung die Bolltommenheit gu geben, der fie fabig mar. ") Er hatte den griechischen Text nach eigenem Sinne vielfältig verbes fert, und da er erfuhr, daß Galmafins an einer Ausgabe der Unthologie arbeite, und die Epigram. me mit mehreren alten Codicibus (?) gu vergleichen Belegenheit gehabt hatte, fo bat er diefen um feine Berbefferungen, damit feine Bermuthung durch die Autorität alter Werke unterflüßt werden möchte. ..) Saumaife folug ihm feine Bitte nicht ab; und fo war Alles gum Drucke bereit. ...) Uber der Bunfd, dag diefer in Solland, und nicht in Frantreich geschehen follte; das Berlangen nach Elegang und Richtigkeit; die Nothwendigkeit großer Register, die wenige Luft der niederlandifden Buchhandler, die fich bor einem fo großen Unternehmen etwas ge: fürchtet, und auf Saumaife's Ausgabe gewartet gu haben icheinen, verzögerten die Sache bon einer Beit zur andern; †) Groot's Tod endlich mar die Urfache, daß der Drud, der icon angefangen mar, ††) gang unterblieb. Diejenigen, welche die Sandichrift

<sup>\*)</sup> In dem Briefe an Saumaife: Quid, si ad nugas sed non indoctas revertar, et edam latine Epigrammata Paludae coll.?

<sup>\*\*)</sup> Ep. 418.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 527.

<sup>†)</sup> Ep. 368. 486. 612. 402. 509. 1698 u. m.

<sup>††)</sup> Ep. 1721. p. 740.

oder eine Abschrift davon gesehen hatten (wie Le clere und der Jefuit Berthier), fprachen darüber auf eine Beife, die dazu geeignet mar, das Bedauern der Belehrten gu unterhalten und gu vermeh-Endlich ift es dem Beren van Bofch gelun: gen, gu'einer Abichrift derfelben, oder vielmehr gu der Sandidrift felbit, ju gelangen, ") und, welches erfreulich ift dem Berehrer der Wissenschaften und Belehrtheit, mitten unter den Drangfalen feines Baterlandes ist es ihm geglückt, eine Ausgabe davon veranstalten zu konnen, 00) Richt weniger erfren. lich ift die bobe Berehrung, die Bofch, Meermann, dem Grotius bringt, und der bebre Enthusiasmus, mit welchem er zu deffen Benius bin Bas die Zeitgenoffen Groot's an ihm priefen, darin stimmt Boid ibnen aus voller Geele bei; ja, mas fruber felten oder nie gefcheben fenn durfte, er fest ibn über des Erasmus herrlichen

<sup>\*)</sup> Der Jesuit Berthier läßt das Original in der Bibliothek des Jesuiten-Collegiums zu Paris senn, wo Eduard se Mercier, Groot's Gekretair, es 1665 niedergelegt haben soll. Burigny vie de Grotius II., 122. De Bosch aber erhielt aus England vom herrn d'Orville einen Coder — in margine passim ab ipso Grotio emendatus.

<sup>\*\*)</sup> Anthologia Graeca, cum versione latina Hugonis Grotii, edita ab Hieronimo de Bosch. Utrajecii MDCCXCV; XCVIII; XCVIII, Mittel 4. Bor dem ersten Bande p. VII. — XX. besinden sich Hug. Grouis prolegomena ad hanc Anthologiae editionen.

Geine Berdienfte aber um die Unthologie scheint de Bofch wohl in's Licht gefest, und feine Übersegung trefflich gewürdigt zu haben, wenn er ihren Berfaffer dem Tereng vergleicht, der, obwol er Menander's Romodien überfeste, Driginal war. Denn (was auch von Groot's andern metrifchen Uberfegungen gilt), wenn er auch den Ginn und Beift des griechischen Gedichts im Allgemeinen tief und richtig gefaßt, und mit gartem, biegsamem Ginne felten zum Schaden, oft zum Bortheile des Driginals, in vortrefflichen lateinischen Berfen wieder dargestellt hat: so läßt sich doch eine wortliche Treue nicht erwarten. .) Aber, abgefeben bon dem gries difden Borbilde, bat uns Grotius eine Gallerie Bedichtden aufgestellt, herrlich an Geist Form! ..)

Die Dankbarkeit, welche Grotius gegen Schweden, das ihn geehrt, und sich verherrlichte, fühlte, und die Lust, welche sich an dem Ruhme und der Größe des neuen Vaterlandes ergößte, brachten ihn

<sup>\*)</sup> Daher ift es gekommen, daß zuweilen der Sinn ganz richtig wiedergegeben ift, und doch von Grotius falfch gelesen zu senn scheint. Übrigens ift bestannt, daß Jacobs gezeigt hat, wie Grotius für Kritik und Erklärung der Anthologie genust werden könne.

<sup>••)</sup> Richt immer fteht dem Griechischen die Überfegung gur Geite: zu verdorbene Stellen ließ Grotius unüberfest.

bald auf ein zweites Bert, auf die Unterfuchung der Geschichten des Nordens. ") Buftav Idolph's Biftorie gu befchreiben, das mar fein Bunfch und fein Bille: 00) aber, nachdem er Alles gelefen, mas über den großen Ronig geschrieben mar, ertannte er, daß alle diese Materialien nicht binreichten gu einem Berte, wurdig der Rachwelt. Um daber menigftens etwas für der Schweden Befchichte gu thun, mandte er fich an die Borgeit, und uber feste (man weiß, mit welchem Rechte) Drocop's vandalifche und gothifche Gefchichte, well de nur in einer ichlechten Uberfegung im Lateinie ichen eriffirte, nach der Ausgabe von Befchelius, unterftugt bon gmei Manuscripten ber toniglichen Bibliothet gu Paris, und verband mit diefer fchats: baren Überfegung manches Undere, was fich auf die Befchichte Diefer Boller begieht; mas bei den Alten gu ihrem Lobe über fie borfommt. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ep. 572. 622.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 641. 780. 676.

<sup>\*\*\*)</sup> Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum: ab Hugone Grotio partim versa, partim in ordinem digesta. Das Berf erschien 1655, und ents hält: 1) H. Grotii Prolegomena ubi Regum Gonhorum in Hispania Ordo et chronologia, et Elogia. 2) Vandalica et Gotthica Procopii, emendata pluribus locis. 3) Excerpta ex arcana Procopii historia ad res Vandal, et Gotth. pertinentia. 4) Ex Agathiao historia, a fine Procopii ad Gotthos pertinentia H. Grotio interprete, 5) Nomina appellativa et verba Gotth, Vand. Langob., quae in hoc volumine repe-

Mehrmals haben wir Groot's Beschreibung der hollandischen Geschichten ermabnt, weil er, nache dem er fie fruh begonnen hatte, bei jedem Bechsel des Glude immer wieder mit Liebe gu ihr gurud. fehrte: er wollte feinem Baterlande und fich in ihr eine Gaule errichten, die emporragen follte unter den Menschen kommender Zeiten, \*) so lange sie den Blick in die Bergangenheit nicht icheuen: darum fand er noch flets etwas daran zu verbeffern. Es . ift ungewiß, ob er das Ideal einer hiftorifchen Darstellung, mas ihm por der Geele ichmebte, erreicht; aber in den Jahren feiner Befandtichaft erhielt feine Biftorie, obwol fie mabrend feines Lebens nicht of. fentlich erschien, . die Bollendung, die er ihr gegeben hat: •••) darum fen uns bier, gum legten-

riuntur: cum explicatione. 6) Jornandes Episc. Ravennas. de Getarum sive Gotthorum origine et rebus gestis, ex recognitione B. Vulcanii. 7) Beati Isidori, archiepiscopi Hispaliensis, Gotth. Vand. et Suevorum in Hispania Chronicon; e bibliotheca Vossii. 8) Pauli, Warnefredi Langobardi filii, Diaconi Forojuliensis, de gestis Langobardorum libri VI. Die Dedifation an Orenstierna, die schon geschrieben war (Ep. 825. p. 360), schlt.

<sup>\*)</sup> Ep. 98. p. 104.

<sup>\*\*)</sup> Erft 1657 wurde sie in Amsterdam bei Blaeu von seinen Sohnen Cornelius und Peter in Folio herausgegeben unter dem Titel: Hugonis Grotii Annales et Historiao de Rebus Belgicis.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep. 595. p. 256. 859, 377. 402, 869. Noch 1641 foreibt er, Ep. 539. p. 917, an Boffius. »Aus

male, noch etwas darüber gu fagen erlaubt. Da es jedoch bei hiftorifchen Berten, wenn fie anders das Befchebene treu und mahr berichten (wie Grotius, fo weit es gu feiner Beit moglich mar), auf den Inhalt nicht antommt, fondern nur auf die Korm, und, movon jene der Biederichein ift, auf den Beift, mit welchem die Kacta ergriffen wurden, fo glauben wir, jenen ganglich übergeben gu durfen. Übrigens gebort der Gegenftand, den Grotius dar: guffellen unternahm, gu den menigen, bei melden der edle Menich gern bermeilt, und mobin er flets mit neuer Luft gurudtehrt; denn es ift eine Ergab: lung des Rriegs, in welchem die Riederlander und Spanier, "bisher gewohnt an eine Berrichaft, oft Gieger gegen einen Feind, w mider einander tampfe ten, und jene, für fich flein und fchwach an Illem, worauf man das Glud der Baffen gu bauen pflegt, aber fart, unüberwindlich durch Liebe für Freiheit und Baterland, diefe, ftart, woran jene fchmad, fchwach, woran jene ftart, befiegen, und fich als

vielen Gründen möchte ich nicht, daß jemand meine Geschichte sabe, bis ich nicht die lente Hand daran gelegt habe: — Lies Du sie unterdes, und was Du zu erinnern hast, daran mahne mich. Früther aber (1625) schreibt er: Es werde manches zu sagen senn, was nicht nach dem Gaumen derer senn dürfte, die zu beleidigen gefährlich wäre. Idem de Historia mea dictum volo, quae et ipsa edi tuto non poterit, . .

ein freies, achtungswerthes Bolt emporheben unter den Boltern Europa's.

Die der gottliche Sacitus, mit freier Geele fest und boch stebend, den Untergang des romischen Reiche, nachdem die romische Rraft erftorben mar. und das Berfinken eines boben Bolks in Gklaverei und Riedertradftigfeit, fo befdreibt Grotius das Werden der vaterlandischen Republik und das fraftige Leben des jungen Freiheitsfinns querft furger in funf Buchern Unnalen (von der Abreise Philipps II. aus den Niederlanden bis gum Jahre 1588, nach: dem eine Schilderung des frubern Buftandes diefer Lander vorausgeschickt ift), und dann weitlauftiger in achtzehn Buchern Siftorien (bis jum zwölfjahrigen Wassenstillstande 1609). Go wie der Hollander dem Romer in diefer tleinen Billführlichfeit gefolgt fenn mag, fo hat man geglaubt, habe er ihm in der gans gen Darftellungemeise nachgeahmt, weil feine Sprade an die des Sacitus erinnert; und es hat in neuern Beiten wol fein Frangofe, vielleicht auch fein Deutscher, bisher über die (fonst allerdings portrefflichen) Beschichten des Grotius gesprochen, nicht feinen guten Geschmack dadurch an den Lag legen zu muffen gemeint hat, daß er diefe Rachah: mung bitter tadelte. \*) Man weiß, wie man die

<sup>\*)</sup> Banle (Dictionaire, unter Grotius) fagt, wie er bei dem fonft vortheilhaften Urtheile des Berfaffers der Parrhasiana, über Groot's Geschichte, auch den Ladel

gediegene, zum Gemälde verknüpfte Kürze, die com centrirte Kraft, den Herzergreisenden Ernst, den heiligen Drakelton des Lacitus für eine erzwungene Dunkelheit, für ein kindisches Bestreben, mit Wenigem viel zu sagen, für eine erbärmliche Jagd nach dem Auffallenden und Ungewöhnlichen erklärt hat: nur in dem schon tief gesunkenen Geschmack seiner Beit wußte man eine Entschuldigung dasür zu sinden. Und in der That, bei solchen Lesern, die keinen and dern Zweck beim Lesen haben, als eben das Lesen, ist es nicht zu verwundern, daß sie Werke tadeln, in welchen sedes Wort sie ergreift, und nicht eher entlassen will, als bis sie ihren Blick über das Leeben und die Welt hinausgerichtet haben nach dem

deffelben wegen des Style anführt: C'est faire voir qu'il a le bon gout; und viele andere, g. B. Burigny, unterlaffen nicht, ihm beiguftimmen. - Der frangofifche Uberfeger Diefer Befchichten bingegen (Ume fterdam 1662) fest fie boch, 'de sorte, que les Salnstes, les Tites Lives, les Tacites et leurs pareils, s'ils en ont eu autrefois, trouvent aujoud'hui un ouvrage, qui defie les leurs, soit en pompe de style, en gravité, en douceur, en brevité de langue, ou en force de genie. - Cerisier 5, 523, fagt unter andern, il exprime, comme Tacite, beaucoup de choses en peu de mots. Son stile est egalement fort, précis, energique. - Aber die geheimften Falten des menfche lichen Bergens lege er nicht dar. Il est aussi beau peintre que Tacite, mais il n'est pas aussi bon anatomiste que lui. - Er felbft fagt, fie fen - simplissime scripta. Ep. 368.

<sup>\*)</sup> Der, welcher wie Gott Drakel foricht, entfest die bloden Geelen, und fie fliehen vor ihm, wie fcuch: terne Schaafe vor dem Wiehern des Pferdes, oder dem Gebrulle des Monarchen der Thiere. Briefe eines jungen Gelehrten.

<sup>\*\*)</sup> Boecler. praes. Commentar, in Grotium de jure belli et pacis.

Es ift mahr, Abnlichkeiten gwifchen Zacitus und Grotius zu finden durfte nicht ichmer fenn: beschreiben fie doch beide, von gleicher Bobe berab: schauend, jener die fterbende, diefer das Aufwachsen der Freiheit in einer Sprache! Aber Tacitus ift Tacitus, und Grotius, Grotius! Will man mit dem Borte nachahmen andeuten, Nachahmende, nach Uffenart, etwas thut, weil es ein anderer, den er in einer abnlichen Lage fieht, gethan hat: fo fann bei Grotius vom Rachahmen nicht die Rede fenn. Goll aber nur damit angezeigt merden, daß er, mit flarem Bewußsenn oder rich tigem Bahrheitssinne das Ideal einer biftorifchen Darftellung am meiften von Sacitus dargeftellt findend, desmegen diefen gu erreichen, ju übertreffen geftrebt habe: fo ift Grotius ein Rachahmen des Lacitus, und darüber verdient er das bochfte Cob: denn der fpatere Menfch ift tadelmerth, der die Ber: fuche früherer verschmabt, oder nicht zu gebrauchen gelernt bat.

Es scheint, die verschiedenen Meinungen über das Eigenthümliche historischer Darstellungen kommen daher, daß man nicht übereinstimmt über den eigent-lichen Zweck der Geschichten: deun durch diesen werden jene bestimmt und gebildet. O Ginige, Dielleicht

<sup>\*)</sup> Ein Gefcichtichter, welcher viel über hiftorifche Lunft raifonnirt und ichwäßt, wird ichwerlich eine vortreffliche, mit hiftorifcher Lunft gefchriebene Ge-

die meisten seben in ihnen nichts weiter, als die einzelnen Ereignisse vergangener Zeit, die sie in keiner andern Absicht wissen wollen, als um sie zu wissen, weil sie auch der Nachbar weiß. ") Manchen, Besetru, sind sie Belehrungen, Barnungstafelu für die Enkel, damit sie den Abgrund vermeiden, wo die Bater, weil sie sich selbst verließen, den Untergang fanden; damit sie Berirrungen, zu welchen Thorheit die Vorfahren verleitete, und die sie zu verguten haben, erfahren; damit sie die Weisheit der frühern Beit benugen, und auf dem alten Grund fortbauen im würdigen Leben. "") Aber der Vergangenheit

fchichte liefern: man hat Beifpiele, Uber der Rritifer und Beurtheiler muß von Principien ausgehen. Dars auf, und daß dies zugeftanden werde, wird gerechnet.

<sup>\*)</sup> Befchichten für diese Absicht dargestellt konnen nichts als Labellen fenn, welche die Facta und Ereignisse bunt hintereinander stellen, und deren einziges Berdienst die Reichhaltigkeit ift.

<sup>\*\*)</sup> Sistorische Darstellungen aus diesem Gesichtspunkte (der aber den folgenden vorausseit) sind als einzelme Darstellungen, die vortrefflichsten und tiefeingreisend ins Leben, wenn man sie zu gebrauchen versteht. Dieser Gesichtspunkt macht die Geschichte pragmatisch. Das Leben der Menschen arbeitet hin zum vollkommenen Staate durch Berwaltung, zum friedlichen, gesehmäßigen Gleichgewichte durch Baffen. Die Thaten und Ereignisse im Berlaufe der Beit sind Bersuche, diesen Staat, dieses Gleichgewicht zu realissen. Biel Gutes geschieht durch Beisheit und Tugend; viel Schlechtes durch Trägheit und Selbissucht;

herrliche Thaten leben fort und treiben Frucht in der Begenwart ("wenn man das But befist, mas liegt daran, ju miffen, wie es geworden! a); die Berhaltniffe, welche frühern Befchlechtern verderblich murden, tommen nie fo wieder, daß man fie an der alten Geftalt ertennen tonnte: ein neuer Bufag unterfibeidet heute von gestern ? Berirrungen aber merden unverbefferlich, oder nur im Ablaufe der Beit gum rechten Bege gurudgeführt. Biele andere 3mede mogen heilfam und loblich fenn, aber fie merden, wie diefe, nur gufällig erreicht. Der eigentliche und gemiffe 3wed der Befdichte aber icheint uns: ju geichnen die Bahn fortidreitender Menichheit gur Bernunft, damit den einzelnen Geschlechtern und Individuen ihr Dasenn flar werde, und ihr Leben, zwecklos in fich felbit, Bedeutung und Werth erhalte in dem Gangen und für das' Gange; und daber der 3med einzelner hiftorifcher Darftellungen, gu gei: gen, mas Grotius zeigen wollte, » daß der Beift,

mie

vielfach wird getrt. Die Geschichten umfassen diese Bersuche. Was die Experimente für die Naturwissenschaft, das sind Geschichten für Gesetzebung, Organisation, Taktik. Dies giebt ein Maaß, das Wessentliche eines Factums von dem Nichtwesentlichen zu sondern; in der Natur war Alles gleich wesentlich für das Factum: der Schlag einer Glode mag Einstluß haben; aber der Zwed des historikers giebt der Thatsache Wesen und Zufälligkeiten. Warum hat man pragmatische Geschichten getadelt?

die meisten sehen in ihnen nichts weiter, als die einzelnen Ereignisse vergangener Zeit, die sie in keiner andern Absicht wissen wollen, als um sie zu wissen, weil sie auch der Nachbar weiß. •) Manchen, Besefern, sind sie Belehrungen, Warnungstafeln für die Enkel, damit sie den Abgrund vermeiden, wo die Väter, weil sie sich selbst verließen, den Untergang fanden; damit sie Verirrungen, zu welchen Thorheit die Vorfahren verleitete, und die sie zu vergüten haben, ersahren; damit sie die Weisheit der frühern Zeit benußen, und auf dem alten Grund sortbauen im würdigen Leben. ••) Aber der Vergangenheit

fcichte liefern: man hat Beispiele. Aber der Rritiker und Beurtheiler muß von Principien ausgehen. Dars auf, und daß dies zugestanden werde, wird gerechnet.

<sup>\*)</sup> Geschichten für diese Absicht dargestellt konnen nichts als Labellen senn, welche die Facta und Ereignisse bunt hintereinander stellen, und deren einziges Berdienst die Reichhaltigkeit ist.

<sup>\*\*)</sup> Sistorische Darstellungen aus diesem Gesichtspunkte (der aber den folgenden voraussest) sind als einzelne Darstellungen, die vortrefflichsten und tiefeingreisend ins Leben, wenn man sie zu gebrauchen versteht. Dieser Gesichtspunkt macht die Geschichte pragmatisch. Das Leben der Menschen arbeitet hin zum vollkommenen Staate durch Berwaltung, zum friedlichen, gesehmäßigen Gleichgewichte durch Waffen. Die Thaten und Ereignisse im Berlaufe der Zeit sind Bersuche, diesen Staat, dieses Gleichgewicht zu realissen. Biel Gutes geschieht durch Weisheit und Tugend; viel Schlechtes durch Trägheit und Selbstlucht;

berrliche Thaten leben fort und treiben Frucht in der Gegenwart ( »wenn man das But befift, mas liegt daran, gu miffen, wie es geworden! a); die Berhaltniffe, welche frubern Gefdlechtern verderblich murden, tommen nie fo wieder, daß man fie an der alten Beftalt ertennen tonnte: ein neuer Bufat une terfibeidet bente von geftern; Berirrungen aber merden unverbefferlich, oder nur im Ablaufe der Beit gum rechten Bege gurudegeführt. Biele andere Brede mogen heilfam und loblich fenn, aber fie merden, wie diefe, nur gufällig erreicht. Der eigentliche und gewiffe Bwed der Befdichte aber fcheint uns: gu geichnen die Babn fortidreitender Menichheit gur Bernunft, damit den einzelnen Befchlechtern und Individuen ihr Dafenn flar werde, und ibr Leben, zwedlos in fich felbit, Bedeutung und Werth erhalte in dem Bangen und fur das Bange; und daber der Broed einzelner biftorifder Darftellungen, gu geigen, mas Grotius zeigen wollte, "daß der Beiff,

vielfach wird geirrt. Die Geschichten umfassen diese Bersuche. Was die Experimente für die Naturwissenschaft, das sind Geschichten für Gesetzgebung, Organisation, Taktik. Dies giebt ein Maaß, das Besentliche eines Factums von dem Nichtwesentlichen zu sondern; in der Natur war Alles gleich wesentlich für das Factum: der Schlag einer Glode mag Einsluß haben; aber der Zweit des historikers giebt der Thatsache Wesen und Zufälligkeiten. Warum hat man pragmatische Geschichten getadelt?

wie er frei ift und unfterblich, mnnn er durch fich etwas ergriffen, nicht mit Seuer noch Schwert befiegt merde." \*) Ift dies, fo find die Thaten und Ereignisse, als erfolgend durch die vom Beifte ergriffene Jdee, nur in fofern mefentlich fur die Befchichte, als nur an ihnen, weil es fich nur an ibnen entwickelt hat, das gezeigt werden fann, mas gezeigt merden foll; und die fur oder mider die Bee handelnden Menfchen find nur megen diefes Bur und Bider, nicht an fich felbft, Sauptfache. ..) Daber wird der Siftoriter, feines 3mede eingedent, den Menfchen und ihren Thaten, die an fich feinen, fondern nur im Rejultate Berth haben, nur foviel Borte meiben, als nothig find, um fie in dem Lichte zu zeigen, daß an ihnen ihre Bedeutung anschaulich merde. Afer jedes Ereigniß, und noch mehr die Charaftere, durch welche und an welchen die Ereignisse geschehen, find an fich von unendlicher Diefe, und der lette Grund liegt in dem Plane, fur deffen Realifirung der ewige Beltgeift die menich-

<sup>\*)</sup> Animus ut est liber et immortalis, si quid per se arripuit, non ferro, non igne eviceris, p. 12.

<sup>••)</sup> Ich glaube, das ist klar; um aber nicht migberstanden zu werden, sese ich hinzu: It es denn nicht offenbar, daß die handelnden Menschen dem historiker gleichgültig sind? Wenn nur das Große und herrliche geschah: liegt ihm etwas daran, daß Cajus es gethan habe? wurde nicht Marcus ihm eben so werth sen?

liche Gattung bestimmte. Darum ift es vergebens, eine That, einen Menschen, oder eine Begeben beit durch Beraushebung der einzelnen Buge .. er fchopfen gu wollen! fie fpringen hervor ale Bange durch eine Rraft, deren inneres Befen der Menich nur anschauet, aber nimmer ausspricht. .) Desmegen wird der Siftorifer das Darguftellende im Allgemeinen (welches fich fodann an bestimmten Thaten bemabren muß), wortfarg, nur in einem folden geiftigen Umriffe dem Beschauer por die Augen jo ftellen berfuchen, daß es in feiner unendlichen Tiefe erscheint, und er die Ergrundung nicht in dem Dargeffellten, fondern, an fich felbft verwiefen, in fei nem eigenen Beifte anguschauen bermocht merde. 2Bo der Gefdichtschreiber, durch breites Museinanderfreten, und vielfaches Dreben und Benden des Befchebenen, Diefes erichopfen, und feinen Ginu bei grunden gu mollen mabnt: da zeigt er nichte, als die Dhumacht, es nicht gu fonnen, und die glache beit des eigenen Gemuths, das dem andern gur Schau tragt, was es nicht darin vorausfest, weil es ihm vielleicht felbft fehlt. Wenn er aber mit wenig Fuhnen Bugen die gange Bedeutung des Dar

<sup>\*)</sup> Was den Menichen gerade zu diesem Menichen macht u. f. w., ift so unerklärlich, als was diese Pflanze zu dieser Pflanze macht. Go mit Thaten. Wer kennt alle Berhaltniffe, unter welchen sie fich ereigneten?

gestellten zu bezeichnen weiß: so wird er dem Lefer in's Gemuth reden, und das erreichen, was erreicht werden soll. •)

X 2

<sup>\*)</sup> Ein Beitpiel, das zwar nicht gang pagt, aber uns am nachiten liegt, wird vielleicht unfere Meinung bestätigen und erlautern. - Das Beer des Bergogs Alba, welches er nach den Miederlanden führte, be-Schreibt Grotius so: Albanus - itinere et sterili, multum et laborioso, transita Sabaudia Burgundiam attigit, ejusque loci delectu auxit agmen, quod ille majus octo hominum millibus admirabili disciplina continebat. Schiller bingegen, wie folgt: » Go fiein diefes Beer mar, fo auserlefen war es. Es bestand aus den Uberreften i ner fiegreichen Legionen, an deren Spige Rarl V. Guropa gittern gemacht hatte; mordleftige undurchbr dliche Schaaren, in deren der alte macedonifche Phalang wieder auferftanden, rafch und gelentig burch eine lang geubte Runft, gegen alle Elemente gehartet, auf das Blud ihres Suhrers ftolg, und fed durch lange Erfahrung bon Giegen, furchterlich durch Ungebundenheit, furchterlicher noch durch Ordnung, mit allen Begierden des marmeren himmels auf ein mildes, gefegnetes Land losgelaffen, und unerbittlich gegen einen Reind, den die Rirche verfluchte.« noch fast zwei Geiten fort; und es tonnte noch gebn fortgeben, ohne daß etwas gewonnen murde. 2Benn Grotius feinem Borte nur einen Commentar von den Thaten diefes Beers beifügt, fo ift Alles gerhan. Bon dem Granvella fagt Grotius: Interim Belgicae moderamen, vocabulo penes Margaritam, vi penes Granvellam fuit, in quo industria, vigilantia, ambitio, luxus, avaritia, bona malaque omnia excellebant. Nec ipsi tamen plus in sua prudentia subsidii,

Go, scheint uns, ist Grotius, so die großen hie ftoriter anzusehen. Feierlich und ernst, wie der Gang des großen Weltgeistes durch die Natur, so durch wandeln sie die Berhältnisse der Menschen; ohne

quam in aliorum omnium ignavia fuit, qui luxu marcentes tempora transmiserant praesentis potentiae, cui olim adultae non sine periculo occurreretur. tur callidus illigare principem conscientia secretorum et clientes erigens, legationum intima, litterarum notas, et quae per exploratores noscebantur, in se un xerat. Bieviel ift bier gefagt! Rachdem Goiller auf mehr als zwei Geiten das frubere Leben Branvella's ergablt, fabrt er fort: Gin tiefdringender. vielumfaffender Berftand, eine feltene Leichtigfeit in verwidelten Gefcaften, die ausgebreitefte Belehrfam feit war mit lafttragendem Gleife und nie ermuden der Beduld; das unternehmendfte Genie mit dem be-Dachtlichften Mafdinengang in diefem Menfchen wun-Tage und Rachte fclaflos und derbar vereinigt. nuchtern fand ihn der Staat; 2Bichtiges und Beringes murde mit gleichgewiffenhafter Gorgfalt von ibm gewogen, und es fonnte mit Recht von ihm gefant werden, daß er die Laft der Monarchie auf Fraftpole Ien Schultern trug. - Mit bewundernsmurdiger Coar fe des Beiftes durchfpahte er das Bemuth feines herrn, und erkannte oft in der Miene icon die gange Gedantenreihe, wie in dem porangefchidten Coar ten die nahende Geftalt. Mit halfreicher Runft fam er diefem trageren Geifte entgegen, bildere die robe Geburt noch auf feinen Lippen gum vollenderen Gedanten, und gonnte ihm großmuthig den fugen Gelbftbetrug der Erfindung. Die fcmere und fo nate liche Runft, feinen eigenen Geift gu verfleinern, fein Genie einem andern leibeigen gu machen, verftand Gra'nvella; gleich einer unnaturlichen Mutter, Die

Theilnahme, ohne Rührung, ohne Leidenschaft, \*) ohne haß stehen sie erhaben über die Welt, und gebähren die Zeiten wieder, sie zurückstrahlend aus ihrem Gemüthe durch die Idee des Zweils der Menschheit, welche Idee sie allein über die Menschen hinwegsest. In diesem hohen Ernste macht die Größe des Objekts keinen Unterschied: die Objekte sind in der historie vollkommen gleich, wenn sich an ihnen nur die Idee offenbatt; und es ist kein Unterschied, ob der Sturz eines Weltreichs, wie das römische, oder die Bildung eines kleinen Gtaats, wie der hollandische, oder irgend eine andere Begez gebenheit beschrieben werde, an welcher sich Mensche heit, d. h. Göttlichkeit, \*\*) enthüllt. — Wir sind

ihr eigenes Kind verleugnet, that er auf die Gedanten Bergicht, deren Schöpfer er war, um fie seinem herrn als Eigenthum einzuräumen! — So geht fast seiten die allgemeine Beschreibung fort, ohne daß eine bestimmte Thatsache dazwischen trate, woran sie sich bemahrte: es ist aber zu verwundern, daß es nur sechs Seiten so fortgeht! Wie diese, so ließen sich andere Beispiele von Beschreibungen wirklicher Thaten anführen. — Sind aber hier etwa die geheismen Falten des Herzens ausgebreitet, die, nach Cestisier, Grotius nicht darzulegen versteht? —

Diebe darf, muß unter den Eigenschaften des Siftoriters fenn: ift das Resultat feiner Darftellung nicht Liebe?

<sup>&</sup>quot;) Gottes Borfebung. - Daber fann nue die Unwiffenheit meinen, Muller's Geschichten der Schweiz fenen in einem zu hoben Stole.

fühn genug, die Geschichten des Hugo Grotius unter die besser jung zählen, die geschrieben sind; ) und daß dies nicht allgemeiner geschieht, daran scheint uns der eine Umstand Schuld, daß man sie nicht genug kennt. Sie allein würden ihn eines ewie gen Nachruhms würdig machen; und an ihnen wird man stets die Gesstesgröße des Berfassers bewundern und verehren. Pring Moriz hatte den Grotius schwer gekränkt, ungerecht behandelt; aber der leste läßt auch nicht einen Schatten, aus Nachsucht verleitet, auf die wohlverdiente Feldherrngröße des ersten fallen. Wie ein reiner Geist schwebt er über den Ereignissen, und deutet mit gleicher Uchtung auf dieses, wie auf jenes!

Bu den Werken historischer Art glauben wir auch, aus dieser Periode von Groot's Leben, die "Untersuchungen über den Ursprung der amerikanisschen Bölker" "") rechnen zu dürsen, weil sie sich ja wenigsteus auf einen historischen Gegenstand ber ziehen. Bon jeher hielten die Historiker, wenn sie die Geschichte eines Bolks zu beschreiben unternahe

<sup>\*)</sup> Bomit wir freilich nicht behaupten, daß man nicht im Gingelnen auf Schwachheiten flogen tonnte.

<sup>\*\*)</sup> Res gestas memorare, urduum semper: quia absentent fugiunt, praesentem trabunt: utque illud legent, ita hoc scriptori periculosius est, Histor. p. 116. Et hat die Gefahr überwunden!

<sup>\*\*\*)</sup> Hug. Grotii de Origine Gentium Americanarum dissertatio, Parisiis 1643.

men, es der Mube werth, ju erforichen, von melcher Geite ber dies Bolt mol in diefes bestimmte Land, das jest von ihm bewohnt murde, gefommen So mar es Gebrauch im Alterthume, fenn dürfte. fo ift es geblieben in neuern Beiten. Die allgemeis nen Sagen von Bolkermanderungen luden dazu ein, und die Boraussegung, das Geschlecht der Menschen -habe auf einem Puntte der Erde, mo es aus des Schopfere Sand hervorging, fein Dafenn empfangen, und bon dort aus fich nach allen Geiten bin verbreitet, ichien, wenn auch diese Begebenheit bor alle Geschichte fiel, doch jener Untersuchung ein fo allgemeines Interesse zu geben, als die Siftorie der menichlichen Gattung nur haben fann. die Continuitat des Erdbodens diese Buge von einem Lande in das andere, und weiter und meiter nach allen Richtungen, begunftigte und möglich machte, fo lange tounte freilich die Boraussegung, gwar nicht bemiefen, aber doch auch nicht, als unmöglich, ge= Rachdem aber eine neue Belt, leuanet merden. bisher hinter des Meers unwirthlichen Eluthen ihr' wundervolles Dafenn und Leben verbergend, reich, mohl bewohnt, nicht ohne Cultur, mannigfaltig, bervortrat und gur Runde der Menfchen fam, die fich bisher fur die Gingigen und fur Riider eines Stamms gehalten; als fie feine Spur berrieth, auf welcher man auch fie zu einem 3meige der alten Burgel hatte machen konnen, weil man keine Moglichfeit fah, wie die Rluft, die beide Belten trennte,

batte überfprungen werden mogen: da mar das En flaunen allgemein, und das neue Ereigniß fchien ber alfen Borausfegung fast gu fpotten. Der eingige Puntt, wo die Unterbrechung des Landergufammenhangs am fleinften war, fchien gu einer Bolferman: berung fo wenig geeignet, und der gangliche Mangel aller Cagen bon einem folden Buge fo menig fur fie gu fprechen, daß ihre Unnahme von diefer Geite ben Berftandigften nicht genügte. Den Chriften Damalie ger Beit, welche die Abstammung aller Menschen und Bolfer von einem Menschenpaare als wichtigen Glaubensartifel angenommen hatten, und um fo meniger daran gu zweifeln magten, je genauer Diefe Abstammung mit ihren firchlichen Controverfen gufammenhing, lag vieles daran, auch dem Berftande, welcher fein Recht nie gang aufgiebt, das begreiflich gu machen, mas der Glaube forderte. Daber murden mehrere Berfuche unternommen, es auf irgend eine Beife gu erflaren, wie Umerifa von der alten 2Belt, d. b. von den Stammeltern des menfchlichen Beichlechts aus, batte bevolfert werden fonnen; und Groting, dem die frubern Berfuche unbefannt geblieben maren, oder nicht genüglen, magte, durch eine neue Sopothefe dem alten Glauben eine Gtuge des Berftandes unterzuschieben.

Daß Grovt's Zeitalter noch durchaus nicht an etwas zu zweifeln wagte, woran man fo lange geglaubt hatte, und was innig verwebt war mit dem, was man zu den heiligsten Gegenständen reche

nete, mar febr naturlich, und daber ein jeder Berfuch gur Aufflarung der Dunkelheit, auch wenn er, - wie der des Grotius, gang mifgludte, wo nicht ? loblich, doch entschuldbar. Aber jest, wo man für iene Controversen tein anderes Jutereffe mehr bat. ale in fofern fie gur Beichichte des menfchlichen Beie, ftes gehören, mo man fo viele, weit von der alten Welt entlegene, mit Menschen besonderer Urt bevole Ferten Infeln entdecte, tonnte man fich darüber mundern, daß man noch immer zu erfahren municht, wie in jedes Land die Bewohner gefommen fenn-Man konnte eine andere Meinung aufstels len, nach welcher gwar jenes Streben als ein Irre. thum erscheint, aber als ein febr erklärlicher; und Da man für die alte Meinung fo vieles gefagt und geschrieben hat, so wird es vielleicht nicht unerlaubt fenn, wenn wir diefer bier zu ermabnen magen. -Der physische Menich, rein als folder, abgeseben bon aller nadherigen Cultur und Bernunftigfeit, iftgewiß, tounte man fagen, wie alles Ubrige, ein Sohn der Erde; und fo wenig, wie ein Baum aller Baume einer Gattung Uhnherr ift, fo wenig murde einem Paare menschlicher Befen angemuthet, Die Eltern aller audern gu fenn. Warum follte die Urfraft der Bilt alfo fargen mit ihrer unendlichen Rulle? Uid mie mag fich der über die Marnigfale tigfeit der Ecfcheinungen des Lebens verwundern, der fich von dem Erftaunen über das Leben über: haupt erholt hat? Dder mar es der einen Rraft

eftog leichter in Mfien einen Menfchen bervorzubein gen, ale in Umerita oder Reuholland? Aber, menn es, auf populaire Beife gu reden, des großen Belte geiftes Plan mar, daß die menichliche Gattung in ibrem Leben ibn wiederscheinen, bas in der Beit darftellen follte, mas fein emiges Befen conftituirt: ") fo mußte, obgleich Menfchen, als die Bedingung, unter welcher diefer Plan unr realifirt werden tann, allgemein auf dem Erdboden verbreitet fein mochten, der erfte Funte menfiblicher Gultur fich nothe mendig an einem Puntte zeigen, und gwar an dem, welcher gur Berbreitung der geeignetfte mar. Der erfte Schritt, fo mie jeder Gebritt, gur Birelichmadung des 3meds der Gottheit mit dem menichlichen Befchlechte, mußte an einem Dite geicheben; die Menscheit mußte fich an einem Menschen ") querit entwickeln. Diefer erfte Schritt war unftreitig bas Bemerten feines eigenen Dafenns, Das Ertennen feiner felbft ale eines erfennenden 2Befens. Da berfant der porige Buftand der Bergeffenheit und des Berlorenfenne in die Ratur, und fein Blid reichte nicht, tonnte nicht über das erfte Ertennen binausreichen: mit dem Ertennen war ihm erft fein Dafenn gegeben. Die Frucht diefer Ertenntnif mag, wie die Geschichte der menschlichen Gultur gu bemere ten glaubt, auf Uffens gludlichften Fluren gebrochen

<sup>\*)</sup> Die Bernunft.

<sup>( \*\*)</sup> Die Gottheit mußte einen Erdenfloß anhaufen.

Christenthums, um die Beranlaffung gu erforichen, durch welche die Einheit der Religion fich in fo viele Rirchen gespalten hatte. Dadurch erweiterte fich fein Blid, und wenn er gunachft nur die Remonftranten mit ibren paterlandifden Gegnern gu berfohnen ges fucht batte, fo dachte er nachber daran, die gange Chriftenheit wieder gu der Ginheit gurud zu fuhren, die ihr allein Rube und Frieden fichern fonnte. Db er diefen Plan guerft bei feinem Aufenthalte in Enge land bon dem verehrten Cafaubonus empfangen batte, wie wir oben bemertten, oder ob er ibn aus feinem Baterlande ichon mit binubergenommen, und nur bon jenem (der ihn mit Beinrich's IV. und feines Gulln's Idee bekannt machen mochte) darin beffarft und darüber gelobt morden mar? mag unentichies den fenn: das ift aber gewiß, daß er feit jener Beit diefen großen 3wed nie, wie wir mehrmals ermahnt haben, ous den Augen berlor, und daß er ihn auch da berudfichtigte, wo man es am menigften er-Fennt. \*) Auch ift es mahr, daß er ichon fruh billiger gegen die Papiffen dachte, als fein Beitalter gewohnt war, und mit dem redlichen Junius mein:

<sup>\*)</sup> Bei seiner Unkunft als Flüchtling in Paris scheint es schon bekannt gewesen zu sein, daß er sich mit dem Plane der Wiedervereinigung beschäftigte. S. oben den Brief von du Bair und Groot's angeführte Antwort. Sein Buch von der Wahrheit der driftlichen Religion sollte auch eine Vorarbeit dazu fegn. S. das Ende.

doch mit Würde bewies, so antwortete Grotius nicht ohne Heftigkeit in einer zweiten Dissertation; aber Laët's Polemik war auch nicht erschöpft: er zeigte mit Bitterkeit und spöttisch der Welt die Untauglichkeit der Meinung, für welche Grotius stritt. ")

Go wie immer, fo blieb aber qud, mabrend Groot's Gefandtichaft, das, was eigentlich fein Bemuth erfüllte, die Religion. Es ift fruber en gablt, wie er querft in die firchlichen Confroverfen gezogen wurde; und wie er fich den Remonstranten gugefellte, nicht, weil er bei ihnen fand, wornach feine Geele fich fehnte, fondern weil fie gemäßigter waren, und ihm nichts aufgmingen wollten, mo er es finden follte. Much haben wir, nach unferer Un: ficht, den Quell aufgezeigt, aus welchem die Duldung der Remonstranten entsprang. Grotine hatte, ale der Beredtfte und Gelehrtefte, fich befonders bemüht, mol junachst aus Liebe für das Baterland, deffen Rinder er fich fchmablich haffen und verfolgen fab, die Gemuther gu vereinen, und die Trennung aufzuheben. Es war ibm fchlecht gelungen, aber es hatte ihn tief hineingeführt in die Geschichte des

<sup>+)</sup> Joan, de Laët, Antwerpiani, notae ad Dissertationem Hug. Grotii de Origine G. A. etc. Stotius schrieb darauf eine dissertatio altera über denselben Gegenstand adversus obtrectatorem, opaca quem bonum secit Barba. 1643.

Christenthums, um die Beranlaffung gu erforichen. durch welche die Ginheit der Religion fich in fo viele Rirchen gespalten hatte. Dadurch erweiterte fich fein Blid, und wenn er junachft nur die Remonftranten mit ihren vaterlandischen Gegnern gu verfohnen ges fucht hatte, fo dachte er nachher daran, die gange Chriftenheit wieder zu der Ginheit gurud gu führen. die ihr allein Rube und Frieden fichern konnte. Db er diefen Plan zuerft bei feinem Aufenthalte in Enge land bon dem verehrten Cafaubonus empfangen hatte, wie wir oben bemerkten, oder ob er ibn aus feinem Baterlande ichon mit hinübergenommen, und nur bon jenem (der ibn mit Beinrich's IV. und feines Sulln's Idee befannt machen mochte) darin bes \ ftartt und darüber gelobt worden war? mag unentschies den fenn: das ift aber gewiß, daß er feit jener Beif diesen großen 3med nie, wie wir mehrmals ermabnt haben, aus den Augen verlor, und daß er ihn auch da berücksichtigte, wo man es am wenigften ers Fennt. \*) Auch ift es mahr, dag er icon fruh billiger gegen die Papiften dachte, als fein Beitalter gewohnt mar, und mit dem redlichen Junius mein:

<sup>\*)</sup> Bei seiner Ankunft als Flüchtling in Paris icheint es ichon bekannt gewesen zu seyn, daß er sich mit dem Plane der Biedervereinigung beschäftigte. S. oben den Brief von du Bair und Groot's angerführte Antwort. Gein Buch von der Bahrheit der christlichen Religion sollte auch eine Borarbeit dazu seyn. S. das Ende.

te, "sie ierten in den Fundamenten auf eine solche Weise, daß sie sich von den Fundamenten nicht ver ierten," ) und daß er es seinem Bater bekennt, ne sen von ihm geweckt für dieses lebendige Streben. ") Bei seinen Forschungen fand er, daß der Jerthum der Katholiken im Grunde so arg nicht sen, daß das Verhaßte ihrer Kirche Mißbrauch sen, daß das Göttliche den Fluch der Zeiten trage; und was ihn am meisten fün seine Sache belebte, war, daß dies jenigen der Reformatoren, die er wegen ihrer klasse siehen Gelehrsamkeit, und ihres weniger stürmischen und liebenswürdigen Sinns, wie z. B. Melandethon und Erasmus, am meisten verehrte, eben

<sup>\*)</sup> Ep. 14. p. 4. von 1611. Bergl. oben G. 174. Verom est, omnia, quae vera sunt, et quae nos credimus, eadem a Papistis agnosci, sed addi insuper alia falsa.

<sup>&</sup>quot;) "Einst wird der Tag (des Friedens) erscheinen, deh sen Morgenröthe sich jest schon erblicken läßt. Denn von beiden Parteien fangen viele Manner, große, gelehrte, fromme, an, zu erkennen, welch' eine große Gunde es ist, von dieser Seite offenbare Fehler nicht zu verbesser, von jener aber neue Dogmen zu ichmieden und die alten zu lästern, die nichts als eines guten Erklärers bedürsen. Diesen schönsten Enrschluß (für Wahrheit und Eintrag zu leben), dessen Gamen ich Dir verdanke, bitte ich, in Deinem Gebete Gott zu empsehlen. Ep. 496. p. 897. vom Jahre 1640. Aber schon 1623 schrieb Grotius seinem Bruder: Quae scribit pater de restituendis rebus in eum statum, qui ante Concilium Tridentinum suerat, eiset quidem hoc permultum, sed u. s. w. Ep. 60. p. 772.

fo, wie er, andnat himm. Gen Aufenthalt in Franke reich mechte ihr nicht beiden vortresstüchen Mane nern der reimiliem Karde befannt, die, aus sinnloger Anhänglichtent an unverstandene Dogmen nicht den Sinn für das hobe. Edle und Große verloren hatten, wie seines Landes meiste Kinder; und Rastholiken waren es, denen er Freiheit und Rettung verdankte. Und verband sich nicht spätenhin der kastholische Kardinal mit dem großen protestantischen Könige zur Bertheidigung der protessantischen Cache (wie es scheinen konnte) gegen Katholiken!

Schon im Jahre 1625 machte Grotius ein Gedicht auf die Jungfrau Maria, worin et den Papst Urban VIII., den eisernden Protestanten zum Troge, sehr lobt; er war, nach Grotius tietzele, ein guter Dichter, und hatte Einn sur das Schon und Herrliche des göttlichen Alterthums: da konnte er nicht hassenwürdig senn! Dach und nach gewann ihn die ganze Hierarchie. Sie, ein Institut der altesten Kirche, wie er meinte, vielleicht gur entsprungen unter den Aposteln, hutte soviel herrliches und Gutes gethan und erhalten gegen Kriege, Barbarei und Despotismus! Gemistraucht mochte sie ihre Gewalt durch die That haben, aben in ihr rem Geiste und in ihrem Wesen wären die Missbaus che nicht gegründet. \*\* In den Bethaltmissen der

<sup>\*,</sup> Ep. 85 p. 780.

<sup>\*\*)</sup> Es waren Migbrauche de lacco non de juie

Beit war sie durch das Widerstreben der weltlichen Machte zuerst dazu gezwungen; später war sie viel. leicht weiter gegangen, als nothig gewesen, aber immer war das geistige Joch sanster gewesen, und leichter abzuwersen, als das, was weltliche Tyrannen auf den Nacken der Bolker segen! Der Papst schien ihm nothwendig, wenn Friede und Ruhe in der Christenheit wieder hergestellt, and herrschend bleiben sollten. ) Die Lehren der Katholiken, welt che unter den Protestanten den meisten Widerspruch fanden, sah er, durch die Belehrung der Geschichte, was sie eigentisch wollten, und wie sie unter den Berhältnissen der Zeit entstanden waren, stets in einnem mildern und mildern Lichte. Eelbst mit den Gebräus

cramente

<sup>&</sup>quot;J "Satten das viele Protestanten eingesehen, so wurden wir eine besser reformirte Kirche haben. Comm. ad loca de Antichristo. In den nachher genanuten Schriften kommt er mehrmals darauf, das ganze Episcopalinstem in Schuß zu nehmen. Auch schwa in der Schrift de imperio summarum potestatum circa sacra hatte er es auf gewisse Weize vertheidigt. Albissius hätte davon in Apostolorum collegio das Erem pet gegeben, und die Apostolorum collegio das Erem pet gegeben, und die Apostolorum constri tantum saeculi novatores excipiantur. Ep. 534. p. 914.

<sup>\*\*) 3.</sup> B. die Abendmahlslehre. Die Translubstamtion machte ihm freilich große Schwierigkeiten, aber er wußte doch eine solche Formel auszusinnen, dir wie er glaubte, von allen Parteien angenommen wer den konnte; Votum pro paco. Auch die sieben Sw.

brauchen der römischen Rirche, die den Protestanten ein Spott waren, weil sie in ihrer Entfremdung ihre Bedeutung nicht begriffen, und mit kaltem Verstande ihren Sinn zn erkennen nicht vermochten, söhnte sich Grotius immer mehr aus, je tiefer er ihren Grund und Ursprung erforschte: auch hatten sie zuviel Poetisches und Geheimnisvolles, als daß sie seine from me Secle hätten ungerührt lassen mögen. Downie aber die Ratholiken bei ihm mehr gegchtet wurden, so sanken die Protestanten, und über einige der Resormatoren, wie über Calvin, spricht er auf eine Art, die es beweif't, daß er ihre Verdienste um die Christenheit eben nicht hoch anschlug.

Man verstehe: Groot's Meinung war nicht, daß eine Reformation überflüssig gewesen sen. Er werkannte die Gebrechen der rönischen Lirche nicht,

cramente mußte er in der Bibel zu finden. Rivet. Apol. Discussio. — Der Sinn der Bibel ichien ihm mit der Tradition am meisten überein zu stimmen, maxime in negotio justificationis, in quo Protestantes sine causa triumphant. Ep. 622. p. 943.

<sup>\*)</sup> Die Geschichte der alten Kirche bewies ihm, daß man immer die Heiligen angerufen habe, darum ließ er auch den Bilderdienst hingehen. Votum pro pace. Uber: Ego quidem illas occlesias tutius facere puto, quae imaginibus carent. Ep. 487. p. 894.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 534. p. 914. vom J. 1641: Reformati ferme omnes seditiosi. — Cassander vir optimus ac doctissimus et ob id Calvini odio dignissimus. Ep. 1520. p. 689. und oft.

und wußte wohl, daß ihre dermalige Gestalt nicht mehr die alte Form war, die der christlichen Relie gion am meisten entsprach, daß sie mithin eine Berebesserung nöthig hatte. Aber er zweiselte, daß diese Beranderung eine Berbesserung gewesen: •) wie konnte man durch eine förmliche Losreißung von der Kirche diese verbessern, und die Gebrechen der Kirche heilen, mit welcher man nicht mehr in Berührung kam? Nicht durch eine Trennung von der einen, allgemeinen Kirche, ••) meinte er, hätte

<sup>\*)</sup> Vitia quae in Ecclesiam irrepsere sanari pervelim et in monendo non piger ero. Sed an rectum et ex usu fuerit ei malo mederi velle per divortium, etiam atque etiam cogitandum est. Ep. 610. p. 939. Bergi. die schöne Stelle in den Historiis Bellig. p. 8. f.; den oben angeführten Brief an Thou. Ep. 58. p. 19; den an Bos. Ep. 158. p. 60, und später viele.

<sup>\*\*)</sup> Früher (1622) wünschte er aber noch, daß Episcopius die Anhänger Cassand er's, welcher bekannt lich die Trennung so gern verhüten wollte, widerlegen möchte, qui etiam plerosque Romanae ecclesiae errores improbantibus auctores sunt, ne ab ejus communions discedant. Ep. 181. p. 67. — Aber auch schon 1616 hatte er eingesehen, tam absurdum esse, Romanorum ecclesiam Catholicam dici quam Hollandicam. Et haec et illa partes sunt universi corporis, cujus caput est Christus. Er rechnet alle christliche Kirchen dazu auch die, quae Romano Episcopo nihil debent Ep. 15 p. 755. — Die Menschen, qui se Jesuitas vocant nennt Grotius in diesem Briese genus omnibus benis invisum. Später, als er einige gelehrte und tüchtige Männer unter ihnen kennen lernte, söhnte a

geben: das bewiesen die Thranen der unzähligen Unglücklichen, die Grotius gesehen hatte, das berwiesen die zerstörten Länder und die verwüsteten Städte, die er durchreif't war, das bewiesen die Ströme christlichen Bluts, von den Händen der Christen vergossen, im Rriege und meuchelmörderisch! Wenn sich Grotius unter diesen Umständen in seis nem Urtheile über die Reformation geirrt hätte: wer mag ihn darüber tadeln? Die gesegneten Folgen, die sie unmittelbar und mittelbar auf Europa's restigiose und politische Berhältnisse gehabt haben mag, zu erkennen, haben erst spätere Zeiten dem forschenden Blicke möglich gemacht. Wer sich mit dem Strome fortgerissen fühlt, der sieht nicht, word hin und wie weit er geführt wird.

Über den Plan der Wiedervereinigung der Rireche haben wir wiederholt ichon früher unsere Meisnung geaußert. Gewiß, sie ist fein bloßer Wahn, Diese Bereinigung; sie wird, sie wird eintreten: aber in dem Sinne, in welcher Grotius, und die ihm

<sup>\*)</sup> Wer zweifeln wollte, konnte doch auch noch immer zweifeln, ob die Bortheile für die Menschheit, die man aus der Reformation abgeleitet hat, wirklich ihre Ursache in ihr hatten? Im Allgemeinen ist es aus philosophischen Gründen gewiß, daß das Spåtere nicht bhne das Frühere geschehen konnte? Aber auch aus historischen, daß dieses bestimmte Spätere nur eine Wirkung jenes bestimmten Frühern sepr musse?

beistimmten sie wollten, nie! Eine Einheit, die in sich selbst zerfällt, sindet außer sich kein Bindungs mittel; sie ist dem Untergange gereift, und darum des Untergangs werth. Nach einer Trennung in der Kirche hat die stärkere Partei wol die schwäcke re vernichtet, auch durch physische Kraft, aber nie hat der Geist beider sich wieder perbunden. Wie viel das Alte uns besser scheint, als das Neue: aus der Gegenwart führt keine Bahn in die Vergangen beit! »Das Lebendige lebt nur in sich selbst, nnd ift nur selbst Burge für seinen Werth; wwenn es stirbt; so ist die Burgschaft vernichtet.

Freilich verlangte Grotius bon der neuen Rick che auch nicht, daß fie fich wieder unbedingt aufge ben, und in die alte binein auflosen follte, fo wie fie bor ihrem Dafenn darin gerfloffen gemefen mar; auch forderte er nicht bon der alten, daß fie die Jahrhunderte ihres Bestehens und Besiges vergef fen, und den Abtrunnigen fich conformiren follte: aber er machte doch an beide Forderungen, die fie nie erfüllen konnten, weil fie einmal erfüllt maren, und munichte einen Buftand, der nimmer eintreten kann, weil er einmal dagewesen ift. Das Chriften thum, icheint es, läßt fich bie alles ausgesprochene Beiftige, auf zweierlei Urt faffen: in feiner Mate rialitat und in feinem Beifte: Jenes gefchieht, wenn es im Begriffe gefaßt wird, ale ein Bediegenes, Beftes, Unwandelbares, mit dem Unfpruche, fo wie es sich darftellt, in dieser Form und in diesen Aus:

geben: das bewiesen die Thranen der unzähligen Unglüdlichen, die Grotius gesehen hatte, das beswiesen die zerstörten Länder und die verwüsteten Städte, die er durchreis't war, das bewiesen die Ströme dristlichen Bluts, von den handen der Christen vergossen, im Kriege und meuchelmörderisch! Wenn sich Grotius unter diesen Umständen in seisnem Urtheise über die Reformation geirrt hätte: wer mag ihn darüber tadeln? Die gesegneten Folgen, die sie unmittelbar und mittelbar auf Europa's resligiose und politische Berhältnisse gehabt haben mag, zu erkennen, haben erst spätere Zeiten dem forschenden Blide möglich gemacht. Wer sich mit dem Strome fortgerissen fühlt, der sieht nicht, word hin und wie weit er geführt wird.

Über den Plan der Wiedervereinigung der Kirsche haben wir wiederholt schon früher unsere Meiskung geäußert. Gewiß, sie ist kein bloßer Wahn, diese Bereinigung; sie wird, sie wird eintreten: aber in dem Sinne, in welcher Grotius, und die ihm

<sup>\*)</sup> Wer zweifeln wollte, konnte doch auch noch immer zweifeln, ob die Bortheile für die Menschheit, die man aus der Reformation abgeleitet hat, wirklich ihre Ursache in ihr hatten? Im Allgemeinen ist es aus philosophischen Gründen gewiß, daß das Spattere nicht bhne das Frühere geschehen konnte? Aber auch aus historischen, daß dieses bestimmte Spatere nur eine Wirkung jenes bestimmten Frühern sepn musse?

und in geschloffener gorm faffen zu konnen, obwol irria, geglaubt hat, davon icheinen alle Spfteme politiver Lehren, d. h. alle Sammlungen bestimmter Gage, die mehr ale vergangliche gormen fenn, die bleiben, die geglaubt, und darum gelernt werden wollen, fie mogen gemacht fenn oder noch gemacht werden, vollgultige Beugniffe. .) Auch Grotius nahm das Chriftenthum in der Materialität; aber er fühlte doch zugleich, daß der Form eine Deutung gu geben fen, und daß diefe Deutung, falls fie die mabre fen, nur eine fenn konne. Gein Beitalter geigte mehrere Geften, die alle mit gleicher Buber: ficht und Redheit Unspruch darauf machten, allein im Belige des mabren Ginns diefer Korm gu fenn. Grotius ichlog daraus, weil nicht alle darin fenn konnten, daß es vielleicht keine fenn mochte, und weil er fich felbft nicht gutrauete, das minder oder mehr Bahre ju bestimmen, fo meinte er, eine traf. tige und gultige Entscheidung in den Jahrhunderten gu finden, die dem Quelle nabe maren, und die, noch nicht durch Parteisucht verblendet und von mildem Gekteneifer getrieben, mit einstimmiger Liebe

<sup>\*)</sup> Gegen Luther's Sinn war dies gewiß. Luther's großer Geift wollte nur das heilige Buch im heiligen, unberührbaren Unsehen erhalten, so lange der Gemeinde eine Richtschnur nothig ist; aber die Deutung sollte wachsen mit dem Wachsen der Einsicht. Diesen Geist des Protestantismus — wer mag ihn verdammen!

Aller, die das Objekt kannten, den ursprünglichsten Worten des Christenthums eine Bedeutung gegeben hatten. Die grenzenlose Achtung, die er für die Meinungen alter Zeit hatte, und die wir oft in shm erblickten, war seine Leiterin; und die Liebe zur Einheit und Ruhe, die er im Staate beabsichtigte, glaubte er durch die Religion nur auf die Weise einführen zu können, die sich schon einmal, als es vermögend, beglaubigt hatte. Darum vergaß er die Meinungen seiner Zeit, und wandte sich an die Väter der ersten Jahrhunderte der christlichen Rirche. Was diese als wahrhaft christlich aufgestellt, was von allgemeinen Concilien für wahrhaft christ

<sup>\*) &</sup>quot;So wie der Born, schreibt er an Bossius, was er ergreift, zum Pfeil macht, so wollen viele, von Parteisucht verblendet, daß Alles wahr scheinen soll, was der Partei der Gegner, noch ihrer Meinung, schadet. — Wenn ich hier eine neue, und von den andern getrennte Versammlung errichten wollte, so könnte ich das wohl; aber ich sehe, daß die, welche uns neue Kirchen errichtet haben, zwar ihrer Meinung gefolgt sind, aber nicht, daß sie in der Pietät eben viel gefördert; und daß Trennungen aus Trennungen entstehen. Ep. 1404. p. 641. Vergl. was wir oben angeführt haben.

<sup>\*\*)</sup> Schon 1615 fcrieb er an Walaus: Wahrlich außer dem gewaltigen haffe, mit welchem ich Meinungen, der alten Kirche fremde, verfolge, reizt nichts fo fehr, diese Art von Dogmen öffentlich zu verdammen und zu vernichten, als, daß ich sehe, daß von ihnen die Ursache und der Vorwand entlehnt wird, den Frieden zu verhindern.

und in geschloffener Form faffen gu tonnen, obwol irrig, geglaubt bat, davon icheinen alle Guftemt positiver Lebren, d. b. alle Sammlungen bestimmter Gage, die mehr ale vergangliche Formen fenn, die bleiben, die geglaubt, und darum gelernt werden wollen, fie mogen gemacht fenn oder noch gemacht werden, vollgultige Bengniffe. ") Auch Grotins nahm das Chriftenthum in der Materialitat; aber er fühlte doch zugleich, daß der Form eine Dentung gu geben fen, und daß diefe Deutung, falls fie die mabre fen, nur eine fenn fonne. Gein Beitalter zeigte mehrere Getten, die alle mit gleicher Buberficht und Redbeit Unspruch darauf machten, allein im Befige des mabren Ginns diefer Rorm gu fenn. Grotius fchlog daraus, weil nicht alle darin fenn tonnten, daß es vielleicht feine fenn mochte, und weil er fich felbft nicht gutrauete, das minder oder mebr Babre gu beftimmen, fo meinte er, eine fraftige und gultige Enticheidung in den Jahrhunderten gu finden, die dem Quelle nabe maren, und die, noch nicht durch Parteifucht verblendet und von mildem Gelteneifer getrieben, mit einstimmiger Liebe

<sup>&</sup>quot;) Segen Luther's Ginn war dies gewiß. Luther's großer Beift wollte nur das heilige Buch im heiligen, unberührbaren Unsehen erhalten, so lange der Gemeinde eine Richtschnur nothig ift; aber die Deue tung sollte machfen mit dem Bachsen der Einsicht. Diesen Geift des Protestantismus — wer mag ihn verdammen!

Aller, die das Objekt kannten, den ursprünglichsten Worten des Christenthums eine Bedeutung gegeben hatten. Die grenzenlose Achtung, die er für die Meinungen alter Zeit hatte, und die wir oft in ihm erblickten, war seine Leiterin; und die Liebe zur Einheit und Ruhe, die er im Staate beabsichtigte, glaubte er durch die Religion nur auf die Weise einführen zu können, die sich schon einmal, als es vermögend, beglaubigt hatte. Darum vergaß er die Meinungen seiner Zeit, und wandte sich an die Väter der ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Was diese als wahrhaft christlich aufgestellt, was von allgemeinen Concilien für wahrhaft christs

<sup>\*) &</sup>quot;So wie der Born, schreibt er an Bossius, was er ergreift, zum Pfeil macht, so wollen viele, von Parteisucht verblendet, daß Alles wahr scheinen soll, was der Partei der Gegner, noch ihrer Meinung, schadet. — Wenn ich hier eine neue, und von den andern getrennte Versammlung errichten wollte, so könnte ich das wohl; aber ich sehe, daß die, welche uns neue Kirchen errichtet haben, zwar ihrer Meinung gefolgt sind, aber nicht, daß sie in der Pietät eben viel gefördert; und daß Trennungen aus Trennungen entstehen. Ep. 1404. p. 641. Vergl. was wir oben angeführt haben.

<sup>\*)</sup> Schon 1615 fchrieb er an Balaus: Wahrlich außer dem gewaltigen haffe, mit welchem ich Meinungen, der alten Kirche fremde, verfolge, reizt nichts fo feht, diefe Art von Dogmen öffentlich zu verdammen und zu vernichten, als, daß ich febe, daß von ihnen die Ursache und der Vorwand entlehnt wird, den Frieden zu verhindern.

lich erflart mar: daran magte er nicht zu zweifeln, und er batte gu feinen Beitgenoffen, oder gu der Menfchen fünftiger Beit das, freilich fchlecht begrin dete, Bertrauen, daß fie es eben fo menig magn wurden. Rur diefe Meinung der alten Rirche bielt er für den möglichen Biedervereinigungs Duntt aller neuen Getten der Chriftenbeit, und er trante feiner die Unmagung gu, ibre Lebre fur mabrer gu balten, als die der Gemeinen, die von den Schulern der Junger Jefu und ihren Gebulern geftiftet und ger lebrt war. Darum ging fein Streben nur daranf bingus, das Bild des drifflichen Alterthums aufgu fellen, damit an dem Altare deffelben, bon feiner Bortrefflichkeit überzeugt, fich die Chriften aller Rieden versammeln, und, ihrer Partei vergeffend, brus derlich die Sand reichen, und emige Liebe und emi: gen Frieden, und emige Gintracht, fchmoren mochten. Die Inconsequeng, daß er doch die Meinung der Rirchenvater wieder deutete, daß er doch den alten Gemeinen einen bestimmten Ginn lieb, und daß andere Manner anderer Parteien, nicht auf fein Bort bertrauend, fondern nur der eigenen Ginficht folgen wollend, nach ihrer bestimmten Unficht, Die fie mit gu den Schriften der alten Chriften bingubrachten, diefen einen andern Ginn geben fonnten, und daß mithin nichts dadurch gewonnen fen, ob man ihnen die beiligen Urtunden gur Auslegung , oder frubere Auslegungen diefer Urfunden, die wieder eine Er flarung verlangten, in die Sand gebe: - diefe Inconsequenz icheint er zwar bemerkt zu haben; aber er glaubte, die Rirchenväter hätten sich deutlicher und unvieldeutiger ausgedrückt, als die Bibel. Sich bewußt, mit reiner Seele und unbefangenem Gemütthe dem alten Worte zu horchen, vergaß er, daß andere, weniger unbefangen, auch bei dem besten Willen, eben diesem Worte eine andere Idee, und zwar die Idee, welche ihr Herz erfüllte, unterschiesben würden.

Unter den Berten, mit welchen er, geleitet von dem Princip der Biedervereinigung der getrennten Kirche durch die Zuruckführung der alten Zeit in die Gegenwart und die Zukunft, die Welt beschenkte, ist seine Erklarung der heiligen Urkunden der Christen, deren Anfang wir schon erwähnt haben, das vors züglichste.

<sup>\*)</sup> Opera theologica. Tom. II. Der Commentar zu den Evangelien kam 1641 in Amsterdam heraus. Der ganze wurde 1646 zu Paris gedruckt. Ep. 1531. p, 693. 740. p. 976. S. Colomiés, dibliotheque choisie. p. 76. Aber schon viel früher war manches vollendet. Bergl. Ep. 163. p. 61. und Ep. 218 u. a. — Ubrigens ist es bekannt, wie Grotius, seiner Exegese wegen, in Deutschland von Abraham Calov, Prosessor in Bittenberg durch seine biblia illustrata, Francos. 1672. sol. gemishandelt wurde. Aber C. L. von Windheim hat auch 1769 eine Ausgabe der Erklärung des N. Z. in Halle in 2 Bänden, 4. herausgegeben; und Bosgel und Döder sein den Commentar über das A. L. 4 Bande. 4.

Benn eine Erflarung der Religionsurfunden nichts anders zu leiften hatte, als, wie von Ginigen behauptet wird, den grammatifchen Ginn der Born darzustellen, fo mare fie mabrlich eben fein fchweres Befchaft. Recht und nothwendig ift dies freilich in fofern, als man feinem in Unfehung des Ginns der Borte vorgreifen will, und jeder, der ibn gu erten: nen wünscht, die Renntnig der Sprache bedarf, und der Gebrauche. In fofern Diefe Schriften Producte der Beit, und gmar diefer bestimmten Beit find, in fofern muffen fie auch den Charatter diefer Beit tragen, und ihm gemäß, in Rudficht ibrer Form, als welche eben diefes Product ift, erflart werden. Den Charafter diefer Beit, und die aus ihm entfpringen: de Nothwendigfeit der Form diefer Schriften gu geis gen, ift daber allerdings ein Berdienft, durch deffen Erwerbung mander gur flaren Ginficht und gum vollkommenen Durchdringen derfelben beitragen mag. Allein es mare ein endliches Berdienft, weil nur etmas Endliches erforscht wird, welches, someit es bom Geschehenen möglich ift, . vollfommen erreicht werden fann. Aber diefe Urfunden follen Urfunden der Religion fenn, die, weil fie fich auf das Emige begieben, nie ihre Bedeutung verlieren; es find beis lige Schriften, d. h. fie enthalten das Beiligfte und Bochfte der Menschheit, die eine große Idee, in welcher fich alles Dafenn und alle Endlichkeit aufe lof't, und die den Menfchen in Gpharen der Emige feit leitet, ift in ihnen ausgesprochen; aber ausges

wie Grotius, von solcher Gelehrsamkeit und Gewandtheit, konnte es nicht fehlen, für die Meinung,
welche ihm die heilsamste schien, die Autorität der
alten Lirche zu gewinnen. Wie es sich aber auch
mit dieser Antorität, die Grotius für seine Lieblingsmeinung zu deuten wußte, verhalten mag, so
ist doch das gewist, daß er von seinem Iwecke geleitet, Werke lieserte, mit einer Besonnenheit und
einer Mäßigung geschrieben, die in sener Zeit in Erstaunen sest. ) Aber zugleich wurde durch seine Behutsamkeit, und durch das Bestreben, keiner Partei anzuhängen, um einer seden zu genügen, eine Unbestimmtheit der Begriffe, eine Weite des Sinnes,
und eine Vieldentigkeit des Ausdrucks erzeugt, \*\*)

<sup>\*)</sup> Der Kardinal Richelieu erlaubte wegen dieser Maskigung, oder, wenn man will, Borliebe für den Kastholicismus, daß Grotius seine Werke ohne Censur drucken lassen durfte. Ep. 476. p. 890. — Nach dem Tode des Kardinals wollte der Kanzler Geguier jedoch kein Privilegium für den Commentar zum A. T. geben, obgleich Doktoren seiner Kirche nichts Ansstößiges darin gefunden hatten. Ep. 720. p. 970.

<sup>\*\*)</sup> Öfter, ale in der Erklarung der Bibel, ift dies der Fall in den unten genannten Schriften. Mir ift zuweilen gar nicht möglich, die Sache so nachzudensten, wie Grotius fie sich vorgestellt zu haben scheint. Daß offenbare Widerspruche vorkamen, lagt sich nicht sagen; aber er vermeidet sie zuweilen durch solche feine Bwischenbegriffe, die, wie ich glaube, nur der fassen kann, der sein Nachdenken senen Controversen lange und allein gewidmet hat.

ertlart, das mochte ichmerer gu bestimmen fenn; Dielleicht durfte man es das Princip der Billigkeit oder Accommodation nennen. Mur die Cinheit der Rirche Reiner Partei gang murde von' ihm beablichtigt. beiftimmend, und nicht fubn genug, eine eigne gu bilden, und etwas als das Einzigwahre binguftellen, fuchte Grotius einen folden Mittelmeg gu finden, der ihn durch die Geften hinführte, ohne daß er nothig hatte, jener mehr ale diefer zu entreißen. Alle follten verlieren, damit alle gewonnen; feine follte fur ihr Opfer unentschädigt bleiben, und der Begner follte durch die Billigfeit, mit der man felbst nachgab, gur Billigfeit vermocht merden. worin alle übereinstimmten, wurde daher beibehalten; ") mas aber Unftog erregte, dem murde die Scharfe genommen, auf daß es überfeben, oder um: gangen werden mochte. . Uno einem Manne.

<sup>\*)</sup> Ep. 444. p. 165, 678. p. 960.

<sup>\*\*)</sup> Also sagt er dem Leser vor seiner Erstärung der heil. Schriften: Mihi, cum ista annotarem captivus, cum persicerem (der Bahl der Schriften nach) privatus, cum ederem in aliquo honore constitutus. propositum semper suit, non alicui earum partium, in quas ingenti saeculi malo divisi sumus Christiani, sed Christianis plane omnibus. — Testor, si quid usquam a me scriptum est pugnans cum iis sacrae Scripturae sensibus, quos Ecclesiae Christ. a prima aetate acceptos perseverante consensu tenuere, quod repertum non iri satis consido, me id pro non scripto habere ac mutare paratissimum.

wandtheit, konnte-es nicht fehlen, für die Meinung, welche ihm die heilsamste schien, die Autorität der alten Kirche zu gewinnen. Wie es sich aber auch mit dieser Antorität, die Grotius für seine Liebs lingsmeinung zu deuten wußte, verhalten mag, so ist doch das gewiß, daß er von seinem Zwecke gez leitet, Werke lieferte, mit einer Besonnenheit und einer Mäßigung geschrieben, die in jener Zeit in Erzstaunen sest. ) Aber zugleich wurde durch seine Behutsamkeit, und durch das Bestreben, keiner Parztei anzuhängen, um einer jeden zu genügen, eine Unbestimmtheit der Begriffe, eine Weite des Sinnes, und eine Vieldentigkeit des Ausdrucks erzeugt,

<sup>\*)</sup> Der Kardinal Richelieu erlaubte wegen dieser Maskigung, oder, wenn man will, Borliebe für den Rastholicismus, daß Grotius seine Werke ohne Censur drucken lassen durfte. Ep. 476. p. 890. — Nach dem Tode des Kardinals wollte der Kanzler Seguier jedoch kein Privilegium für den Commentar zum A. T. geben, obgleich Doktoren seiner Kirche nichts Ansthößiges darin gefunden hatten. Ep. 720. p. 970.

<sup>••)</sup> Öfter, ale in der Erklarung der Bibel, ist dies der Fall in den unten genannten Schriften. Mir ist zuweilen gar nicht möglich, die Sache so nachzudene ken, wie Grotius sie sich vorgestellt zu haben scheint. Daß offenbare Widersprüche vorkamen, läßt sich nicht sagen; aber er vermeidet sie zuweilen durch solche feine Zwischenbegriffe, die, wie ich glaube, nur der fassen kann, der sein Nachdenken jenen Controversen lange und allein gewidmet hat.

die es zwar einer jeden Gette möglich machten, gut frieden zu fenn, die aber bei jeder Gette den guten Willen, gufrieden zu fenn, voraussehten.

Was aber das Temporelle der heiligen Schrift ten, und ihre Form betrifft, so ist nichts anders zu erwarten, als daß Grotius dieses weiter ergrime det haben musse, als je zuvor geschehen war. Die Hülfsmittel standen ihm zu Gebote; \*) er hatte die Grundsäße der Erklärung bei Schriftstellern des heidnischen Alterthums gelernt und geübt; und seine geschmackvolle Gelehrsamkeit, deren Größe so oft gerühmt ist, zeigte er auch sowol in der Erklärung des neuen als des alten Testannents \*\*) auf eine solche

Depositum coeli, quod jure Batavia mater Horret, et haud credit se peperisse sibi

<sup>\*)</sup> Auch benutte er den Rath anderer, sogar den eines gelehrten Juden in Holland, Manasse's, Bendstrael; dieser ertheilte bessern, als alle andern. Ep. 1244, p. 564. und 1256. p. 570. — Auch der gestehrte Jesuit Petavius, mit welchem Groot in einer literarischen Berbindung stand, die alles übrige vergessen ließ, wurde um Bieles bestragt, besonders in Rücksicht des A. T. Ep. 1526. p. 691, 1534. p. 694- und andere.

Paris gedrude, und fteht im ersten Theile der opera theol. Davor steht Grotius Bild, welches dem von Gustav Adolph, wie langst von andern bemerkt ift, nicht unahnlich sieht. Unter demselben steht folgendes Epigramm von D. Sein füus:

folde Weise, daß sie fast ermüdet, und daß man die Beschuldigung nicht ganz unwahr sindet, er bringe nemlich die Gelehrsamkeit nicht der Sache wegen an, sondern er unternehme die Sache oft zu erklären, um seine Gelehrsamkeit an den Tag zu legen; ein Fehler, wenn es anders ein Fehler ist, der jedoch sehr natürlich ist, und barum Entschuldigung verdient: unsere Meinung muß, wenn sie die Stime me hoher Geister aus einer frühern Welt für sich hat, für uns und andere überzeugender werden; sie hat alsdann gleichsam selbst schon die schärste Kritik, die der Zeit, ausgehalten, und dadurch ihre Wahrzbeit bewährt.

Im gleichen Geiste, wie die Erklärung der heis ligen Urkunden, und geleitet von denselben Joeen, die angedentet worden sind, schrieb Hugo Grostius in den Jahren seiner Gesandtschaft noch mehstere Werte, die wir eben deswegen einzeln anzusühsten, zu beschreiben und zu beurtheilen für überflüssig balten. Allen war eine Tendenz, welche bei einis Ben sehr klar ausgesprochen ist, gemein; die, den Weg zu bahnen, auf welchem der Friede einziehen

Talem oculis, talem ore tulit se maximus Hugo, Instar crode hominis, caetera crede Dei. Daffelbe fteht, mit dem Bilde, vor den belgischen Geschichten. Es ist vom Jahre 1614. Spaterhin blieben die Berhältniffe zwischen Heinfins und Grotius nicht so freundschaftlich: da hatte jener dies gewiß nicht von diesem gesagt.

die es zwar einer jeden Gette möglich machten, zu: frieden zu fenn, die aber bei jeder Gette den guten Willen, gufrieden zu fenn, vorausfesten.

Was aber das Temporelle der heiligen Schriften, und ihre Form betrifft, so ist nichts anders zu erwarten, als daß Grotius dieses weiter ergrün: det haben musse, als je zuvor geschehen war. Die Hulfsmittel standen ihm zu Gebote; ) er hatte die Grundsäße der Erklärung bei Schriftstellern des heide nischen Alterthums gelernt und geübt; und seine geschmackvolle Gelehrsamkeit, deren Größe so oft gesrühmt ist, zeigte er auch sovol in der Erklärung des neuen als des alten Testanents () auf eine

Depositum coeli, quod jure Batavia mater Horret, et haud credit se peperisse sibi

Talem



<sup>\*)</sup> Auch benutte er den Rath anderer, fogar den eines gelehrten Juden in Holland, Manasse's, Benu Jsrael; dieser ertheilte bessern, als alle andern. Ep. 1244. p. 564. und 1256. p. 570. — Auch der ges lehrte Jesuit Petavius, mit welchem Groot in einer literarischen Berbindung stand, die alles Übrige vergessen ließ, wurde um Bieles befragt, besonders in Rücksicht des A. E. Ep. 1526. p. 691, 1534. p. 694. und andere.

oo) Der Commentar zum A. T. wurde zuerst 1644 zu Paris gedruckt, und steht im ersten Theile der opera theol. Davor steht Grotius Bild, welches dem von Gustav Adolph, wie längst von andern bemerkt ist, nicht unähnlich sieht. Unter demselben steht folgendes Epigramm von D. Heinsius:

Als die . Welt aus Diefen Schriften des Grotius feine Absicht erkannte, oder vielmehr erkannte, daß er nicht ju einer der aufgestellten Glaubenefahnen fcmur, fo unterließ fie nicht, ihn auf diefelbe Urt gu behandeln, wie fie noch alle behandelt hat, die für den großen 3med der Menfchheit fraftig gu leben magten. Freilich fehlte es nicht an Mannern, Die das Ehrmurdige feines Plans begriffen, und das Beilfame zu erkennen wußten: aber nur Benige maren fabig, einzugeben in den achtungemerthen Bedanken, und ftart genug, die Borftellung des Opfers zu ertragen, welches fie, jum Rachtheile ihrer, Rirche, dem Boble der allgemeinen bringen follten. Die meiften diefer Beffern fanden eine folche Bereinigung allerdings munichenswerth; aber fie maren der Meinung, daß fie ftete munichenemerth bleiben wurde. Gie verfagten dem Grotius ihre Uch: tung nicht, aber fie mochten feinen Schritt thun fur ein Wert, deffen Bollendung fie fur unmöglich biel: ten, ehe es nur angefangen wurde; und nicht etwa aus dem Grunde für unmöglich hielten, aus welchem es wirklich nie ju Stande kommen fann, fondern weil fie an alle Einheit funftiger Beit verzweis

**£ 2** 

De Dogmat., Ritibus et Gubernatione Ecclesiae Christ.

De Dogmat., quae reipublicae noxia sunt aut dicuntur.

Die meiften diefer Schriften find fleine Auffage.

fonnte; und auch darin waren fich alle gleich, das Diefelbe Gelehrsamfait, und diefelben Borginge der Korm, die Groot's Werken eigen mar, .) ihnen nicht fehlte. ..)

- \*) Bir haben diefe Form oft gelobt; hier gum legten male: darum fugen wir noch bingu: einem fritifden Dhilologen murde es gewiß nicht fcmer werden, is Brotius Berten, bin und wieder, folche (und guweilen derbe) Rehler zu finden, durch melde fich der Barbar verrath. Unfer Lob ift nur von feinen Schrife ten im Bangen zu verfteben: von dem Baue, det Saltung; dies und alles Berrliche der Form gereicht ihm jum Ruhme; das Übrige muß fein Beitalter ent Dag man vielen Briefen die Gile anfculdigen. fieht, und allen, daß fie eben Briefe (wirkliche, nicht fur den Drud gefchriebene) find: wer mag das ta: deln? wer erwartet es anders?
- \*) Gie finden fich im dritten Bande der Opera theologica, und führen folgende Litel:

Commentatio ad loca quaedam Novi Testamenti, quae de Antichristo agunt, aut agere putantur.

Appendix ad Commentat. de Antichristo.

Dissertatio de Coenae administratione ubi postore non sunt.

An semper communicandum per Symbola.

Explicatio trium utilissimorum locorum N. Testementi, in quibus agitur de fide et operibus.

Via ad pacem ecclesiasticam (mas von andern de für gefchehen ift, mit Unmerfungen).

Animadversiones in Animadversiones Andreae Riven Votum pro pace Ecclesiastica contra Examen Ar dreae Riveti.

Rivetiani Apologetici discussio.

De Summo Sacerdotio

Alls die Belt aus Diefen Schriften des Grotius feine Absidit erkannte, oder vielmehr erkannte, daß er nicht gu einer der aufgestellten Glaubenefahnen ichmur, fo unterließ fie nicht, ihn auf diefelbe Urt gu behandeln, wie fie noch alle behandelt hat, die für den großen 3med der Menfchheit fraftig zu leben magten. Freilich fehlte es nicht an Mannern, die das Ehrmurdige feines Plans begriffen, und das Beilfame zu erkennen wußten; aber nur Benige maren fabig, einzugeben in den achtungewerthen Bedanten, und ftart genug, die Borftellung des Opfers gu ertragen, welches fie, jum Rachtheile ibrer, Rirche, dem Boble der allgemeinen bringen folls ten. Die meiften diefer Beffern fanden eine folche Bereinigung allerdings munichenswerth; aber fie maren der Meinung, daß fie ftete munichenemerth bleiben wurde. Gie verfagten dem Grotius ihre Ach: tung nicht, aber fie mochten feinen Schritt thun fur ein Wert, deffen Bollendung fie fur unmöglich bielten, ehe es nur augefangen murde; und nicht etwa aus dem Grunde fur unmöglich hielten, aus mel: dem es wirklich nie ju Stande tommen fann, fondern weil fie an alle Einheit funftiger Beit verzweis

**£ 2** 

De Dogmat., Ritibus et Gubernatione Ecclesiae Christ.

De Dogmat., quae reipublicae noxia sunt aut dicuntur.

Die meiften diefer Schriften find fleine Auffage.

pertheidigt hatte. ") Und als er es doch druden lief, fo mard er bon Desmarets Beftig angegrife fen: bas, mas er gur Erflarung jener Stellen auf gestellt batte, durfte auch leicht dem Ungreifenden Belegenheit geben, aber er mußte dem Desma rete (Barborita) in der Rachichrift (dem Appendix) doch zu antworten. 60) Rivetus aber bei bandelte ibn auf eine folche Urt, daß Grotius, fich gegen ibn vertheidigend, über das gange pro: teffantifche Befen, zum Bortheile des Ratholicismus, in einem Zone fpricht, den er, unangegriffen, frei, nie erwählt baben durfte. Golde Dinge aber fdmerge ten ibn nicht fo tief, als daß Manner, die ibn lane ge fanuten, verehrten, bewunderten, liebten, ibn berließen und haften, weil fie faben, daß er mit beiligem Gifer verfolgte, mas feine gange Geele er: fullte. . Dier diefe Beranderung fam, wie man

<sup>\*)</sup> Ep. 485. p. 892. Überhaupt war der Greis etwas furchtfam geworden.

<sup>\*\*)</sup> Da heißt es in der Einseitung: "Denen, welche das Schisma ewig wollen, welche selbst bei dem Ramen der Einheit und Eintracht der Kirche gittern, liegt daran, daß der Papst für den Antichrift gehalten werde. Wenn fein Schisma ware, wovon sollten Biele seben?" Die Abhandlung de side et operibus ist auch eigentlich gegen Desmarets.

<sup>\*\*\*)</sup> Die es fruher mit ihm gehalten haben, meinten von ihm betrogen zu fenn. Gie warfen ihm vor, daß feine fpatern Werke mit den fruhern nicht überein stimmten; barüber fpricht er fehr gut in ber Discussio

nicht vergessen darf, doch nicht daber, weil fie die Bereinigung der Christenheit migbilligten; sondern daber, weil sie glaubten, Grotius verkenne und schmahe die protestantische Rirche, die Reformation und ihre Urheber, und sey auf dem Punkte, sich in den Schoof des Papstthums zurud zu begeben.

Rivet. Apolog. oper. th. p. 702. - Garrau zeigte fich, nach unferer Meinung, am beften. Begen der verschiedenen Dentungsart, fagte er, tonne er mit dem Grotius nicht mehr in freundichaftlichem Berhaltniffe leben, aber er merde nie aufhoren, ihn gu verehren und gu lieben. Ep. 111. p. 110. - Defto folechter aber betrug fich Galmafius. Richt genug, daß er öffentlich Groot's Baftreben migbillige te und fich von aller Freundschaft mit ihm lossagte: taum war Grotius gestorben, fa fuchte er ihn (noch 1645) ganglich zu vernichten, und feste ihn, den er fo verherrlicht, den'er fo oft fur großer ertannt, in allen gachern menschlichen Biffens und Lobes auf eine Beife herab, durch welche er fich zu einem mert. murdigen Beifpiele gelehrten Neides machte. Fann faum etwas Bemeineres lefen, als diefen Brief. (Crenii Animadv. philog. et historicae. P. 1.. Rotterd. 1695.) Groot's Gemahlin ließ ihm fagen, wenn et fo fortfuhre, fo wolle fie als Untwort die Briefe drucken laffen, die er fruber an ihren Gemahl geichrieben habe. Ubrigens blieb Grotius nicht ohne Bertheidiger gegen ihn. Galmafius ichrieb gegen ihn unter dem Ramen Simplicius Verinus, und feines Judicii Revisionem, für Grotius, gab jemand heraus, der sich Justus Paccius nannte.

\*) Gin Bud, welches den Titel führt: Grotius Papiata, verrath icon dadurch feinen Inhalt. Die Jefuiten haben nach feinem Tode durch bas fogenannte Lee , pertheidigt hatte. .) Und ale er es boch bruden ließ, fo mard er von Desmarets heftig augegrife fen: das, mas er gur Erelarung jener Stellen aufgestellt hatte, durfte auch leicht dem Ungreifenden Belegenheit geben, aber er mußte dem Desma rete (Barborita) in der Radichrift (dem Appendix ) doch zu antworten. . Rivetus aber bei handelte ihn auf eine folche Urt, daß Grotius, fich gegen ihn vertheidigend, über das gange protestantische Wefen, zum Bortheile des Ratholicismus, in einem Tone fbricht, den er, unangegriffen, frei, nie ermahlt haben durfte. Golde Dinge aber ichmerge ten ihn nicht fo tief, als daß Manner, Die ihn lane ge kanuten, verehrten, bewunderten, liebten, ibn verließen und haften, weil fie faben, daß er mit beiligem Gifer verfolgte, mas feine gange Geele erfullte. •••) Aber diefe Beranderung tam, wie man

<sup>\*)</sup> Ep. 485. p. 892. Überhaupt war der Greis etwas furchtsam geworden.

<sup>\*\*)</sup> Da heißt es in der Einleitung: "Denen, welche das Schisma ewig wollen, welche selbst bei dem Ramen der Einheit und Eintracht der Kirche zittern, liegt daran, daß der Papst für den Antichrist gehalten werde. Wenn kein Schisma ware, wovon sollten Biele leben? Die Abhandlung de side et operibus ist auch eigentlich gegen Desmarets.

<sup>\*\*\*)</sup> Die es früher mit ihm gehalten haben, meinten von ihm betrogen zu fenn. Gie marfen ihm vor, daß feine fpatern Werte mit den frühern nicht überein- flimmten; barüber fpricht er fehr gut in der Discussio

. Bereinigungsplan gefiel, der fich aber nur nicht von der Möglichkeit feiner Realifirung überzeugen konnte, foll durch diefen Umftand in feinen Gefinnungen gegen ibn berandert fenn. Nach unserer Meinung aber ift es Groot's Ubsicht nie gewesen, ein Das pift zu werden: der Ratholicismus feines Jahrhunderts gefiel ihm (wie gefagt ift, wie feine belgischen Befdichten und fo viele feiner Briefe deutlich beweifen) eben fo menig, als der Protestantismus, gu welchem er nicht gerechnet werden mochte. Im Aufferlichen that er auch feinen Schritt, der etwas fur die Ratholiken (über deren Bekehrungesucht wir ibn ja fast mit bitterm Gpotte reden gebort haben), oder irgend eine andere Gette bemiefe, obmol feine Feier des außerlichen Gottesdienftes bezeugt, daß er fich losgemacht hatte von allen Banden gangbarer Lehrinfteme.

Es ist erzählt, wie die Priester der reformirten Gemeine zu Charenton, ihn, da er als Flüchtling nach Paris kam, nicht aufnehmen wollten, weil er die Dekrete der Dordrechter Synode nicht anerkannt hatte. Bu dem Gesandten aber kamen sie sogleich, und luden ihn ein zur Theilnahme an ihrem Cultus: sie schienen sehr gemäßigt und würdig, und erklärten, daß sie sogar Lutheraner zu ihrer Communion zuzulassen Willens seyen. Grotius, dem diese Beränderung gesiel, nahm die Einladung an. Kurz darauf aber verlangten die Prediger, daß er nicht als schwedischer Gesandte, sondern als Privatmann

in ihre Berfammlungen tommen mußte, weil man in Chweden anders, ale fie, dachte. Golde Die derspruche vermochte Grotius nicht aufzulofen: dorum beichloß er, in feiner 2Bobnung den Gottes. dienft gu feiern. Der berühmte Beorg Calirius empfahl ihm einen Prediger, Brandanus; Grotius batte nichts damider, daß er ein Lutheraner mar. Aber, da er feinen Gifer far das Lutherthum nicht bandigen fonnte, und oft auf Ratholifen und Calviniften gugleich auf der Rangel, nach lutherifcher Beife, ichimpfte, fo entlieg Grotius ibn feines Umte, und ein Arminianer befette die erledigte Stel-Ic. ") Indeg trugen alle diefe Umffande dagu bei, daß er die Ganftmuth und Freundlichfeit feines Wefene verlor, und daß fein Befragen eine gemiffe Seftigkeit betam, und eine etwas fchneidende Rorm, die man fo gern fur Ummagung nimmt, die aber das lebendige Gefühl des eigenen bon der Belt per Zannten Berthe beftandig erzeugen wird!

Golche, und so groß waren die Werke, die Grotius bearbeitete, und die Zwecke, welche er erstrebte, mitten im Gedränge politischer Ereignisse, die seine Thatkraft in Auspruch nahmen; unter Berbältnissen, die gewöhnlich auch einen nicht gemeinen Mann unempfänglich machen für Wissenschaft, Geslehrtheit und Kunft, und ihn so umschlingen, daß

<sup>\*)</sup> Ep. 378 p. 138, 350, p. 854, 358, p. 857, 363, p. 855, 674, p. 275, 620, p. 942.

er für das Hohe, Wahre und Schöne auch den Sinn verliert: kurz, solche, und so groß waren die Werke und Zwecke, die Grotius mahrend des dreißigiahs rigen Kriegs als schwedischer Gesandter in dem üpspigen Paris unternahm und saßte! In der That, wenn man dies bedenkt, und noch dazu den großen Brieswechsel mit Europa's Gelehrten, so kann man nicht umbin; seine Thätigkeit und Geisteskraft in einem herrlichen Lichte zu erblicken, und die Bewunderung und Berherrlichung, die ihm von den ersten Mannern des Jahrhunderts gebracht wurden, sehr natürslich zu sinden!

Dem außern Leben des Grotius fehlte es übrigens mahrend feiner Gefandtichaft nicht an Glang, aber auch nicht an Unruhe und Rummer. Denn, fo wie die Universalitat des Menschen darin besteht, Dag er, nach dem Simmel ftrebend, um diefen gu erringen, nicht die Erde verloren giebt, ,so glaubte er, die Burde feines Poffens werde nicht allein durch innere Rraft und innern Werth, foudern auch durch außere Ehre befchügt und erhalten: gewöhnlich aber fehlten ihm dazu die Mittel. Drenftierna hatte ihm einen ansehnlichen jahrlichen Gehalt (20,000 Franken) bewilligt; aber der geldverschlingende Rrieg gwang die Schweden oft, den Zahlungetermin gu vergeffen. .) Um Ende des ersten Jahrs (1635) hatte Grotius erft ein Quartal erhalten. Er mar

<sup>\*)</sup> Ep. 475. p. 181, 505 p. 195, 1177. p. 655-

in ihre Berfammlungen tommen mußte, weil man in Schweden anders, als fie, dachte. Golde Diderfprude vermochte Grotius nicht aufzulofen: darum beschloß er, in feiner Wohnung den Gottes. dienst zu feiern. Der berühmte Georg Calirtus empfahl ihm einen Prediger, Brandanus; Grotius hatte nichts damider, daß er ein Lutheraner war. Aber, da er feinen Gifer far das Lutherthum nicht bandigen konnte, und oft auf Ratholiken und Colvinisten zugleich auf der Rangel, nach lutherischer Beife, fdimpfte, fo entließ Grotius ibn feines Umte, und ein Urminianer befette die erledigte Stel-Indef trugen alle diefe Umffande dazu bei, daß er die Sanftmuth und Kreundlichkeit feines Defens verlor, und daß fein Betragen eine gewiffe Beftigeeit betam, und eine etwas ichneidende Form, die man fo gern für Unmagung nimmt, die aber das lebendige Gefühl des eigenen von der Welt ver: tannten Werthe beständig erzeugen wird!

Solche, und so groß waren die Werke, die Grotius bearbeitete, und die Zwecke, welche er erstrebte, mitten im Gedränge politischer Ereignisse, die seine Thatkraft in Anspruch nahmen; unter Berehältnissen, die gewöhnlich auch einen nicht gemeinen Mann unempfänglich machen für Wissenschaft, Gelehrtheit und Kunst, und ihn so umschlingen, das

<sup>\*)</sup> Ep. 378 p. 138, 350 p. 854, 358 p. 857, 363 p. 835, 674 p. 275, 620 p. 942.

er für das Hohe, Wahre und Schöne auch den Sinn verliert: kurz, solche, und so groß waren die Werke und Zwecke, die Grotius während des dreißigjäherigen Kriegs als schwedischer Gesandter in dem üpepigen Paris unternahm und faßte! In der That, wenn man dies bedenkt, und noch dazu den großen Brieswechsel mit Europa's Gelehrten, so kann man nicht umbin; seine Thätigkeit und Geisteskraft in einem herrlichen Lichte zu erblicken, und die Bewunderung und Berherrlichung, die ihm von den ersten Mannern des Jahrhunderts gebracht wurden, sehr natürslich zu finden!

Dem äußern Leben des Grotius fehlte es übrigens während seiner Gesandtschaft nicht an Glanz, aber auch nicht an Unruhe und Rummer. Denn, so wie die Universalität des Menschen darin besteht, daß er, nach dem Himmel strebend, um diesen zu erringen, nicht die Erde verloren giebt, so glaubte er, die Würde seines Possens werde nicht allein durch innere Kraft und innern Werth, sondern auch durch äußere Ehre beschüßt und erhalten: gewöhnlich aber sehlten ihm dazu die Mittel. Drenstierna hatte ihm einen ansehnlichen jährlichen Gehalt (20,000 Franken) bewilligt; aber der geldverschlingende Krieg zwang die Schweden oft, den Zahlungstermin zu vergessen. ) Um Ende des ersten Jahrs (1635) hatte Grotius erst ein Quartal erhalten. Er war

<sup>\*)</sup> Ep. 475. p. 181, 505 p. 195, 1177. p. 633-

in nicht geringer Berlegenheit; und diese wuchs immer mehr und mehr, fo wie der Ruckftand großer 1639 maren zweier Jahre Behalt unbegablt; die Ausgaben aber verminderten fich nicht. Da flieg Groot's Berlegenheit auf bochfle: er führt bittere Rlagen über das Traurige feiner Lage. Bicefangler Galvius gab ihm gu verfteben, daß er fich von den Gubfidien bezahlt machen mochte, welche Kranfreich durch seine Sand an Schweden lieferte. Dazu mochte er fich nicht entschließen; aber er bat, daß man ibn, wenn er es nicht verdiene, jest unterflust, und fur die Bufunft von der Angst befreiet gu merden, schadlos entlassen mochte. .) Um diese Beit war es, in welcher das frangofische Ministerium, um ihn handlicher zu machen, ihm die Denfion anbot, die er vormals genossen hatte. Es ist erzählt, wie er diefe Unerbietung gurudigewiesen bat. Uber, als 1640 noch fein Beld angekommen mar, fo. fcbrieb Grotius geradezn an Schwedens Ronigin, um die Erlaubnig bittend, fich von Frankreichs Gubfidien bezahlen zu dürfen; und ohne die Untwort abzuwarten, behielt er 16000 Thaler für fich gurud. Diefer Schritt, zu welchem die Noth ihn gezwungen hatte, murde nicht gemigbilligt; durch ihn aber machte er es möglich, bis 1644 ruhiger in feiner Bürde gu leben.

Man weiß, wie in diesem Jahre Schweden

<sup>\*)</sup> Ep. 1203. p. 544.

durch feinen General Torftenfohn mider Dans nemart, mit friegerifden Unternehmungen, den Rrieg. anfundigte, weil beständige Gifersucht, Ungerechtigs feiten der Danen gegen ichmedifche Gundfahrer, andere Rrantungen, die Nicht : Parteilofigteit Chris flian's IV. bei feinem Geschäfte als Friedens Bermittler, es den Schweden flar gemacht hatten, daß ein durch rafche That gedemuthigter Feind beffer fen, als eine zweideutig : neutrale Macht. Diefer Rrieg, der ohne Biffen der Bundesgenoffen, Frankreichs und Sollands, zu einer Beit angefangen mard, als die Scheden fast unter ihren eigenen Siegen erlagen, gab die Berlaffung, oder den Bormand, dag von ihnen eine außerordentliche Gefandtichaft nach Frantreich geschickt wurde, um ihn zu rechtfertigen. Frangofe, Cerifantes Duncan, eitel, prablerifd, ein Abentheurer, melder eines Streits megen die frangofischen Militairdienste verlaffen, und fich nach Schweden begeben hatte, weil er mit feinen Talen. ten (belles-lettres, ésprit) eine gunflige Aufnah. me bei der Ronigin Christine hoffte, murde von . diefer gu dem Beichäfte ermablt, und mit dem Titel eines Dbriften und Agenten Schwedens nach Frantreich geschickt. .) Db es mahr ift, daß Dren-

<sup>\*)</sup> Grotius hatte ihm felbst an Orenstierna einen herrlichen Empfehlungsbrief mitgegeben, in welchem er ihn nobilis eruditus nennt, operibus etiam suis, quae scripsit oratione vincta et soluta, magno spiritu,

ffierna den Grotius besonders nur, so lange Ridelieu lebte, beschüft, um diefem einen beimlichen Arger zu verursachen (mas uns allerdings feiner un: murdig icheint!); oder ob die Bemuhung der Chris ftenvereinigung den Grotius verdachtig gemacht; pder ob die vielen gelehrten Urbeiten feinen Reinden Berkleinerungen feines diplomatifchen Berthe Bemeife gegeben haben?'- Dies und andere Dinge, morin die Belt, die gern erflart, die Urfache gefunden zu haben meinte, mogen wir nicht entscheiden: aber das icheint gewiß, daß Duncan, der in Da: ris blieb, den Auftrag hatte, Groot zu beobach: ten. 3mar icheint ihm befohlen, nichts ohne und gegen Grotius ju thun, ju reden, ju verhandeln: aber ein Mensch, wie er, konnte fich unmöglich lans ae in diefer ungewohnten Bichtigkeit feben, ohne fich von der Luft gereigt zu fühlen, fie auch andern Die Ronigin Christine beehrte Gro. gu zeigen. tius freilich noch mit febr gnadigen, lobreichen Brie: aber er fah in Duncan eine Urt von Spion; und ein Mann von Grotius Beift und Bergen konnte unmöglich fold' einen Auffeber, oder, wie man wollte, Behulfen, den man ohne ibn er: mablt hatte, vertragen, und am wenigsten einen Menschen, wie Duncan, der, um es mit wenigen

nec minori ingenio, und dignus, quem notitiae Sublimitatis tuae traderem. Memoires de Christ. l. c.

<sup>\*)</sup> Ep. 716. p. 970.

Borten zu fagen, der negative Dol des politipen Groot's mar, und folglich abstoßen mußte, mas diefer angog. .) Grotius mar nie fo gludlich in feiner Befandtichaft gemefen, daß der Bedante, fie gu berlaffen, ibn hatte bennruhigen mogen. Schon fruber (1641) hatte er feinem Bruder gefchrieben: Durch den Berluft der Gesandtichaft, wenn etwas ihn mir droht, werde ich nicht gerührt. 3ch habe der Ehren fatt; das Alter nabet, und wird einmal Ich entziehe mich den Beschäften Rube fordern. nicht, fo lange ich ihnen gewachsen bin, und ich werde fie nicht suchen, wenn fie entflieben. . . . Und ein Jahr fpater: "Ich bin gu dem Alter getommen, in welchem viele weise Manner freiwillig Ehrenftellen entsaaten. Leicht tann ich es rubig ertragen, den Rest des Lebens Gott und der Nachwelt gu widmen, und anderswo zu leben, mo ich, noch der Pelopiden Ramen, noch Thaten bore. Und menn mich nicht die hoffnung, bier etwas fur den gemeis nen Frieden gu nuten, gurudgehalten, fo batte ich ichon langft bei mir daran gedacht, diefe Ehre eb. renvoll niederzulegen. . . . Daber mar fein Ents

<sup>\*)</sup> Sarravii Ep. 83. p. 84. — Übrigens fah Christine sich bald genothigt, einen Mann, der sich so wenig Uchtung zu erwerben wußte, ale Duncan, zu ente lassen: aber da war Grotius nicht mehr in Paris.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 572. p. 928.

<sup>\*\*\*)</sup> Ep, 620. p. 942.

schluß bald gesaßt. Er schrieb nach Schweden (1645) und bat um seine Zurudrufung: sie wurde ihm bewilligt, wie es scheint, mit dem Borbehalt, ihn auf eine andere Beise anzustellen. •) Der Brief der Köznigin Christine an ihn selbst war voll Lob und großer Bersprechungen, und der an die regierende Königin von Frankreich bezeugte die ehrenvollste Anserkennung seines Berths und seiner Verdienste. ••) In Paris war man, wie man Groot's Abreise erssuhr, der Meinung, daß er sich über das durch Ceresantius ihm bewiesene Unrecht beklagen wolle. •••)

Christine hatte ihn keinen Ort bestimmt, wos hin er fich begeben sollte. Er schrieb deswegen an Drenstierna, des Reichskanzlers Sohn, welcher sich, des Friedens wegen, in Osnabruck aushielt,

daß

<sup>\*)</sup> Regina alibi mea opera vult uti. Ep. 1745. p. 746.

<sup>\*\*)</sup> Ad me Regina Suediae scripsit cum magna mei Laudatione et promissis magnis. Magna etiam mihi sidei et prudentiae testimonia dedit in literis ad Reginam Regentem. Ep. 1753. p. 748. Literae Reginae nostrae ad Reginam Regentem de me sunt omnium quae unquam scriptae sunt honorisicentissimae. Mihi Regina nostra magna praemia promittit, neque in majore aetate immemorem se suturam eorum, quae, dum pupilla esset, bene gessi. Ep. 1757. p. 749.

eee) So fcreibt Carrau, und fest hingu: Grotius muß in den Privatstand zurudtehren; aber diefer RoTog wird stets, auch umgestürzt, groß fenn.

daß er ihm den Willen der Ronigin mittheilen moch. te. Es ift unbekannt, welche Untwort er erhalten but: aber das ift gewiß, daß er fich in Dieppe einfchiffte, und nach Solland begab. Geine Feinde wurden rege: aber Umfterdam nahm ihn mit allen möglichen Auszeichnungen auf, und feierte feine Begenwart; auch Rotterdam erzeigte ibm Ehre und Liebe. Bon Umfterdam begab er fich gu Schiffe nach Samburg, und dann über Lubed nach Wismar. Überall fand er eine Menge ehrenwerther Freunde, und wurde mit der Freudigfeit und Chrfurcht ema pfangen, die ein großer Mann von bewundernden und dantbaren Beitgenoffen nur erwarten darf. Bea' neral Bran'gel feierte in Bismar feine Untunft, und fandte ihn aledann mit einem Schiffe nach Col-Drenstierna ließ ibn bon dort in feinem Wagen nach Inderacher holen, wo er fich, um Krieden mit Dannemart zu unterhandeln, aufhielt. ermies ihm Bufriedenheit und Ehre, und entließ ihn dann nach Stodholm. Gobald die Ronigin in Up. fala feine Untunft erfuhr, fo eilte fle dabin. einen Mann tennen gu lernen, der fich in vielen ga. dern menschlichen Biffens ausgezeichnet, die gelehre te Belt mit feinem Ruhme erfullt, und die Berebrung der Beften fich erworben hatte: feine Berdienfte um Schweden folug fie vielleicht minder hoch an. Sie fab und fprach ibn wiederholt, und er fand Urfache, die Aufnahme zu ruhmen: auch war man allgemein mit Allem gufrieden, mas er gethan batte.

Aber Enticheidendes that man nichts fur ibn ; man erflarte fich nicht darüber, in welche Berbalfniffe man ibn gu fegen Billens fen; es blieb bei Berfi derungen bon Gewogenheit und Gnade; und Gre tius glaubte gu finden, daß ibm viele am Soft feindlich gefinnt maren: auch mar die nordifche Luft feiner Gefundheit nicht gutraglich. Darum fuchte a um die Erlaubnig nach, fich entfernen gu durfen Diefe folug ibm die Ronigin mehrmale ab, und er Plarte, daß, wenn er Ctaaterath bleiben, und feine Kamiffe nach Gehweden Commen laffen wollte, fie es zu ertennen miffen murde. Grofins entichuldigte fich; und da man ibm die Daffe nicht fichnell genug gab, fo verließ er ohne Beiteres Stodholm. Chris fline fandte ihm einen Boten nach, und lief ibm ibren 2Bunfch, ibn noch einmal gu feben, angeigen. Grotius tehrte gurud, murde von der Ronigin gnadig und freundlich empfangen und entlaffen, mit einem Gefchente an Beld und Gilbergerafbe (deffen Berfertigung die Ertheilung der Daffe verzogert bat te). Darauf ging Grotius gu Schiffe, um fid nach Lubed gu begeben: mobin er weiter geben mollte? daruber bat man viele Meinungen geauf fert, aber teine bemiefen; denn er bat das Biel fel nes Beges nicht erreicht. Ein heftiger Sturm mithete; das Schiff, auf welchem Grotius fich ba fand, wurde weit bon der Richtung feines Lauf getrieben, und gegen Dommerns Rufte geworfen. Groting, nicht mehr in jugendlicher Rraft, bet

Dodesgefahr taum entronnen, von Unftrengung und Burcht ermattet, mar gezwungen, in einem offenen Bagen den Beg nach Lubed fortzusegen. einigen Tagen tam er in Roftock an; aber weitec gu geben, erlaubte ibm fein Buftand nicht. Argt, welchem er rufen ließ, war der Meinung, daß die Rraft des Lebens nur durch die dauernde Uns ftrengung des Rorpers gelahmt, aber nicht gebrochen fen, und daß Rube von übermäßiger Unftrengung bald das zerftorte Gleichgewicht wieder berftellen murde. Alls er ihm aber am folgenden Tage antundigte, daß fein Buftand bedenklich fen, daß nicht unbeilfam der Bedante fenn murde, er ftebe an der dunkeln Schwelle der Emigkeit, fo ließ Grotius einen Geiftlichen ersuchen, ibm in den Schmachen Augenbliden des ichmindenden Lebens das Beilige gegenwärtig ju erhalten. Johann Quis ftorp, ein Beiftlicher lutherischer Confession, und Professor der Theologie auf der Universität zu Ro. ftod, war es, welchem es gegonnt mard, Beuge des Lebensbeschluffes eines großen Mannes zu fenn, und ihm den Eroft zu verfichern, den feine rubige Seele ohnehin fühlen mußte. Quiftorp ermahnte ibn, fich zu erinnern, daß er an dem Borhange' ftebe, welcher eine unbekannte grenzenlofe Bufunft dem ichmachen Blide der Sterblichen verdedt; daß nur dort der Bugang gu diefes Erdenlebens Quell und Busammenhang sich offnen, daß es in jenen bellern Regionen dem Menichen flar merden muffe,

daß das, mas wir bier Biffen genannt, wie ein Puntt verschwinden werde in dem neuen Gefichts freife; daß er daber ertennen moge, er fen ein In render und Gunder, und nur in Gottes Barmben gigfeit fen Beil und Gnade. Bon diefer Barmben gigteit, fagte Quiftorp, babe der Bollner im Coan gelio feine Geeligfeit gehofft; Da antwortete Gro tius: ich bin diefer Bollner. Darauf ermabnte ibr jener, auf Jefum Chriftum feine Soffnung gu feben! Grotius ermiederte, er fete feine Soffnung auf Jefum Chriftum. Dann betete Quiftorp, und fragte ibn, ob er es verftande? Er antwortete: die Borte verftebe ich wol, aber faum faffe ich den Ginn. Und als er dies mit Rube gefagt, und fich mit Unftrengung gufammengefaßt hatte: da verlief ibn fanft und leife die Geele in der Stunde der Mitternacht des acht und zwanzigsten Mugufis, ein taufend fechehundert funf und viergig, und fehrte gu dem emigen Urquell des Lebens gurud, dem fie fich, fcon und edel, por mehr ale zwei und fechzig Jahren entwunden hatte. ")

<sup>\*)</sup> Diese Erzählung von Groot's Tode ist nach einem Briefe des Johann Quistorp, der feine lesten Augenblide sah. Man findet ihn unter den Epistolus eccles, et theol. 828. Auch in der bibliatheque choisie de Colomiés 130 und oft. Quistorp hatte gu wiß nicht das mindeste Interesse dabei, die Unwahr heit zu sagen: er ist ein volltommen unverwerflicht Beuge. Daher scheint es uns sehr überflüssig, alle die

Geine Gemahlin beweinte den Tod des Berehrten, Geliebten um fo ichmerglicher, je unerwartes ter und entfernter von ihr er fein Leben geendet hatte. Gie ertrug den Berluft, wie es ihrer murdig war, mit gefagter, großer Geele; im Ubrigen hatte sie ausgelebt, als der nicht mehr war, an welchem fich ihr Leben gehalten hatte. Ihre Tage vollendete fie in dem Saag und in der Urminianis ichen Confession. Gie hatte ihrem Gatten drei Sohne und drei Löchter geboren; amei der erften Cornelius und Diederich (der altefte und jung. fte), obwol nicht ohne Biffenschaft, 0) theilten die Befahren des Rriege; Peter aber midmete fich der Belehrtheit, und ift nicht unbekannt geblieben in der . politischen Belt. Gine Lochter, Cornelia, überlebte den Bater; zwei, Maria und Frangisca, hatten por ihm das Reich der Geeligen gegrußt. Gein Rorper wurde, einbalfamirt, beigefest in einer Rirche ju Roftod, und in der Folge nach Delft

Gerüchte anzuführen, die über Groot's Tod versbreitet wurden. Nicht genug, daß man ihn bald in dieser, bald in jener Confession, oder als Atheist fterben, und bald dieses bald jenes Bekenntniß in Rucksicht seines frühern Lebens ablegen ließ: er durfte auch nicht ohne eine gewaltsame Todesart die Welt verlassen; nach einigen war er von den Lutheranern vergiftet, nach andern vom Blige erschlagen.

<sup>\*)</sup> In fruhern Beiten forgte Grotius felbft für die Erziehung feiner Rinder. Ep. 154,

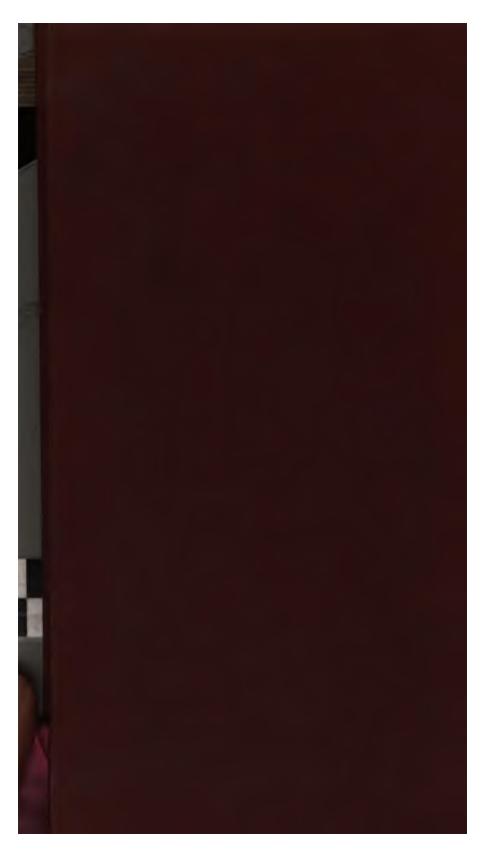